Alle Poftanftalten nehmen Bestellung auf biefes Blatt an, für Berlin bie Ervebition ber Reuen Preugischen Zeitung: De fauer Strafe M 5. und bie befannten Speditente.
Infertions Gebuhr für ben Raum einer funfgespaltenen Betitzeile 2 He.

Nr. 12.

# No jenr Berlin: 2 Me 15 Je, mit Botenlohn 2 Ne 22 J. Hor — Für ganz Preußen, mit Boftzuschlag: 3 Ne — Für ganz Deutschland: 3 Ne 18 Hor — Die einzelne All wird mit 2 j. Hor berschnet.

Neue

# Amtliche Nachrichten.

Conrab 1 Thir

eberholt Aufzüger pa" Or aftrolle. es für

Starfe on [Gl

pen :

gum e ben fihren bolb.

iben

aal

nied,

7 Uhr

tung bei

ntrichtet. liffemen

It.

à Couv

2

er-

en.

Lein-ntrée

rt.

t.

hr.

mellen.

uthe

Kolberg

Brefesch - Re

Grafer

otigen.

Bericht iftiania

te Breife

hierher en nicht

en nicht de Quas war nach ellen von

an, wie eife nicht

ber Ba-ind wur-verfauft.

,168 A.,591 A.

,577 A.,276,262

pierre.

Se. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: am 12. Januar ben von Gr. Dajeftat bem Raifer ber Brangofen in feiner Gigenichaft ale außerorbentlichen Be-fanbten und bevollmächtigten Minifter an Allerhochftbero hoflager beftatigten Baren von Barennes im Roniglichen Schloffe bierfelbft in einer Privat - Aubieng gu empfangen und bas neue Raiferliche Beglaubigungs-Schreiben fur benfelben von ihm entgegengunehmen.

Ferner: Dem Geconbe . Lieutenant Bringen gu Sobenlobe - Ingelfingen bes 1. Garbe - Ulanen-Regimente ben St. Johanniter-Orben gu verleiben; unb Den Staatsanwalts . Bebulfen v. Gauvain beim Rreisgerichte ju Reuhalbensleben jum Staatsanwalt ju

Ronigliche Geehandlung.
Befanntmadung vom 30.
Juli 1832, bas von ber Cerbanblungs-Societät unternommene Bramten Gefählt betreffend, machen wir hiermit barauf

nmertfam, daß

1) aus der 17... am 15. October 18:9 und an den felgenden ben Tagen flattgefundenen Verloefung folgende, am 15.

3anwar 1850 sablbar gewesene Prämien:

Pr. ju Td. ufmertfam, bag
1) aus ber 17., am 15. October 18:9 unb an ben folgen

| le    | ramien a | lgenbe, a | m 15. 3a | nuar 1851 | lahlbar | gemefer |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|
| 771   |          |           |          | 450000    | 204386  | 93000   |
| 5253  | 69       | 87        | 9        |           |         | 6       |
| 76    |          | 70219     |          |           |         | 7       |
| 92    |          | 70351     | 125944   | 35        | 204143  | 7       |
| 91    | 54       | 98        | 73       | 67        | 55      | 23980   |
| 6449  | 72       |           |          |           | 70      | 8       |
| 1- 56 | -34704   | 73        |          | 3         |         | 8       |
|       | 70       | -83502    | - 82     |           |         |         |
| 65    | 81       | 58        | 129359   | 84        | bance.  | C Walle |
| 7137  | 36226    | 77        | 70       | 168534    | 50      | 1       |
| 57    | 94       | 81        | 132410   | 92        | 92      | 1       |
| 9983  | 36300    |           | 41       |           |         | 2       |
| 84    | 40576    | 83615     | 58       | 174215    | 57      | 2       |
| 8,    | 42716    | 96        | 136473   | 176504    | 92      | 7       |
| 10696 | 29       | 91640     | 97       | 66        |         | 24112   |
| 11332 | 46       | 83        | 137744   | 87        | 212928  | 5       |
| 39    |          | 95249     | 73       | 180908    | 213308  | 5       |
| 40    |          | 96106     |          | 38        | 9       |         |
| 41    | 46111    | 83        | 44       | 89        | 24      | 2       |
| 42    | 63       | 99615     | 52       | 92        | 47      |         |
| 56    | 64       |           | 94       | 184114    | 50      | 24230   |
| 75    |          |           | 148727   | 64        | 82      |         |
| 85    | 84       | 64        |          |           |         |         |
| 93    | 47607    | 65        |          | 30        | 61      | 24270   |
| 13877 | 9        | 94        | 53       |           | 66      | 002 0   |
| 14404 | 34       | 102214    | 76       | 191315    | 220810  | 1       |
| 85    | 49462    |           |          | 192420    |         | 2147    |
| 16841 | 63       |           | 88       |           |         | 1       |
| 75    | 52155    | 59        | 90       | 22        | 990814  | 1       |
| 76    | 78       | 65        |          | 23        | 17      | 2476    |
| 86    | 79       |           | 34       | 72        | 25      | 110.0   |
| 16912 |          | 109334    |          |           |         |         |
| 23    | 51       | 54        |          | 96        |         |         |
| 18831 | 84       | 55        | 88       | 198920    | 33      | 1 1     |
| 95    | 95       | 70        | 151825   | 39        | 96      | 1       |
| 96    | 99       | 71        |          | 92        | 231804  | 1       |
| 97    | 63710    |           |          |           | 31      | 1       |
| 98    | 35       | 93        | 16       |           |         | 1       |
| 99    | 38       | 115349    |          | 48        |         | 2479    |
| 18900 | 78       | 95        |          |           |         | -       |
| 22024 |          | 113867    |          |           |         | mort    |
| 32    | 64839    |           |          |           |         |         |
| 35    | 41       | 98        |          |           |         |         |
| 22151 | 43       |           | 156925   | 30        |         | 100     |
| 52    | 45       | 96        | 31       | 87        |         | DOTE.   |
|       | 00000    |           | 15 40    | 00.010    | -       |         |

3) aus ber 19., am 15. October 1851 und an ben folgen-ben Tagen ftattgefundenen Berloofung folgenbe, am 15. Januar 1852 jahlbar gewoefene Bramien ir. jau 261. PRr. jau Thl. Pr. jau Thl Pr. jau Thl.

| Mr.          | ju Thl.  | Mr.         | gn Thi.  | Dr. gu Thi |          | Mr.          | gu Tl    |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| 1504         | 100      | 74648       | 88       | 132202     | 88       | 181002       | 95       |
| 8            | 88       | 49          | 95       | 49         | 88<br>88 | 18           | 88       |
| 63           | 88       | 9¥<br>82223 | 88<br>88 | 85<br>87   | 88       | 181845<br>72 | 88<br>95 |
| 97           | 88<br>88 | 65          | 95       | 96         | 100      | 182473       | 88       |
| 98<br>2548   | 88       | 83846       | 88       | 97         | 88       | 182701       | 88       |
| 52           | 88       | 79          | 100      | 133610     | 88       | 24           | 88       |
| 96           | 88       | 97          | 100      | 94         | 95       | 186492       | 88       |
| 2600         | 88       | 98          | 88       | 96         | 88       | 186606       | 88       |
| 4306         | 88       | 99          | 95       | 141505     | 105      | 38           | 88       |
| 7            | 95       | 88979       | 100      | 32         | 88       | 187388       | 88       |
| 16           | 95       | 90936       | 88       | 145036     | 95       | 89           | 88       |
| 82           | 88       | 38          | 95       | 48         | 88       | 91           | 95       |
| 94           | 88       | 91307       | 88       | 51         | 88       | 187901       | 95       |
| 6515         | 88       | 9           | 88       | 145610     | 88       | 2            | 100      |
| 46           | 88       | 34          | 88       | 19         | 88       | 3            | 88       |
| 6707         | 100      | 35          | 88       | 32         | 95       | 83           | 88       |
| 9            | 88       | 51          | 88       | 149743     | 88       | 188308       |          |
| 22           | 88       | 52          | 100      | 154803     | 88       | 38           | 95       |
| 23           | 88       | 53          | 88       | 24         | 88       | 40           |          |
| 24           | 95       | 54          | 95       | 34         | 88       | 67           | 95       |
| 26           | 95       | 55          | 100      | 41         | 95       | 81           | 88       |
| 66           | 88       | 57          |          | 42         | 100      | 82           |          |
| 83           | 88       | 92          |          | 156733     | 88       | 188400       |          |
| 15771        | 88       | 94          | 95<br>88 | 65         | 88       | 189419<br>86 |          |
| 75<br>80     |          | 93356       |          | 84<br>85   | 88       | 194930       |          |
| 85           |          | 96          |          | 158833     | 88       | 194930       |          |
| 88           |          | 95578       |          | 38         | 88       | 195912       | Q        |
| 16039        |          | 98561       | 95       | 39         | 88       | 72           |          |
| 55           |          | 98916       |          | 163303     | 95       | 73           | 95       |
| 98           |          | 27          |          | 4          | 88       | 93           |          |
| 27708        |          | 28          |          | 26         | 88       | 208729       |          |
| 24           |          | 30          |          | 71         | 88       | 53           |          |
| 96           |          | 31          |          | 98         | 88       | 64           |          |
| 29815        |          | 58          |          | 168629     | 95       | 71           |          |
| 35           |          | 100722      |          | 55         | 88       | 218649       | 100      |
| 55           |          | 50          |          | 81         | 100      | 219833       | 88       |
| 57           | 88       | 108128      | 100      | 82         | 88       | 58           | 98       |
| 58           | 110      | 78          |          | 169211     | 88       | 219900       | 88       |
| 76           |          | 82          |          | 16         | 95       | 232216       |          |
| 93           | 95       | 116796      |          | 43         | 88       | 23           | 9:       |
| 95           |          | 117401      |          | 61         | 88       | 25           | 88       |
| 33351        |          | 13          |          | 68         | 88       | 26           |          |
| 54           |          | 14          | 88       | 70         | 88       | 233517       |          |
| 53           |          | 15          | 100      | 170442     | 88       | 28           |          |
| 69           |          | 16          |          | 55         | 68       | 66           |          |
| 40281        |          | 17          |          | 63         | 95<br>88 | 234563       |          |
| 93           |          | 1.0 18      |          | 64         | 95       | 236023       |          |
| 49803        |          | 20          |          | 92         | 88       | 24           |          |
| 49003        |          | 24          |          | 171430     | 88       | 33           | 8        |
| 57           |          | 25          |          | 31         | 88       | 236202       |          |
| 49907        |          | 26          |          | 32         | 88       | 15           |          |
| 63           |          | 27          |          | 33         | 88       | 27           |          |
| 65           |          | 31          |          | 36         | 88       | 33           |          |
| 50338        |          | 35          |          | 37         | 88       | 23772        |          |
| 45           |          | 36          | 95       | 44         | 110      | 31           | 9        |
| 70           |          | 46          | 88       | 176611     | 88       | 240509       | 8        |
| 60536        | 88       | 41          | 88       | 13         | 88       | 69           | 8        |
| 66708        | 95       | 48          |          | 41         | 89       | 84           |          |
| 13           |          | 65          |          | 177261     | 88       | 24085        |          |
| 40           | 88       | 73          |          | 70         |          | 81           |          |
| 77           |          | 78          |          | 178945     | 88       | 84           |          |
| 68919        |          | 76          |          | 180043     | 95       | 8            |          |
| 71           | 100      | 77          |          | 70         |          | 24851        |          |
| man a second | * 00     | 78          |          | 76         |          | 20           |          |
| 71.100       |          | 81          |          | 86         |          | 33           |          |
| 71408        |          |             |          | 87         |          | 25112        |          |
| 80           |          | 121489      |          | 89         |          | 56           |          |
| 99           |          | 12600       |          | 90         |          | 6            |          |
| 74646        |          | 12600       |          | 92         |          | 0            | 8        |
| 47           |          | 88          |          | 181001     |          | 1            | 1        |
|              | 00       | 111.00      |          | ****       |          |              |          |

bei unferer Baupttaffe bie heute nicht erhoben morben finb. find. Die Inhaber ber bezeichneten Pramienscheine werden baher unter Berweifung auf ben weiteren Infalt bes § 6 ber gebachten Befanntmachung vom 30. Juli 1832 baran erinnert, bag bie im Laufe von vier Jabren, vom Tage ihrer Sahlbarteit an gerechnet, nicht abgehobenen Prämien verweirte find und ber Milerhöchsten Bestimmung gemäß zu milben Zweden verwendet werben.

Berlin, ben 15. Januar 1853.

General-Direction ber Geehandlunge Societat. ges. Blod. Bengel.

Juftig. Minifterium.
Der Rreisrichter Evers ju Delbrud ift jum Rechtsanwalt bei bem Rreisgreicht ju Marburg und jum Notar im Departement bes Appellationsgrichts ju Baberborn mit Anweisung feines Wohnsipes in Warburg ernannt worben.

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Dem Lehrer an ber hiefigen Rabtifchen haberen Tochterfdule Rarl Friedrich August Ludwig Rubolph ift bas Brablicat "Derlehrer" beigelegt worben.

Berebrung ber Grauen gu einer mehr ober minber geift- Brau von Ragareth" und gelobte, bag es bis gu feinem ber flegelhaften Richtachtung ber Frauen, mit ber fich bie Knabe etwas heranwuchs, begann jenes nebelhafte Leben blafirte Jugend unferer Tage leiber ju bruften anfangt. Da ift endlich in Chateaubriand's Leben auch jene britte bas einen so machtigen Einfluß auf bas gange Dichter-

Minifterium fur Danbel, Gewerbe und öffentliche Das ifte Stud ber Wefes Sammlung, welches beute aus

Das ifte Stick ber Gefet Sammlung, welches heute aus egeben wird, enthält unter Mr. 3,680. den Alferhöchten Erlast vom 15. October 1832, betreffend die Reorganisation bes St. Johanniter Ortens; unter Drens; unter Werbocken Erlast vom 29. November 1832, betreffend die Berleihung der stocalischen Borrechte in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung einer Chausse von 20. der einer einer Chausse von 20. der ei

onter 9Rr. 3682. ben Millerhochften Erlag vom 13 December 1852, betreffend bie Berfeihung ber fiecalifden Borrechte in Bejug auf ben Ban einer Gemeinbe Chauffee von ber Kolne Buremburger Bezirtsfraße bei Biumenthal iber Ingereberg und Eiden bis jur Schieben Schmittheimer Gemeinber Chauffee;

Pr. 3683. ben Allerhöchften Erlaß vom 13. December 1852, betreffend bie Berleibung ber fiscalischen Borrechte in Being auf ben Ban und die Unterhaltung einer Gemeinde und Forft Chausie von Daren ibber Rettenich und Linderen nach deine berg und zweier Zweigftraßen von Kettenich über Niedergler nach Gleinstruß und won Lindern nach Bracheln und wie Brechen und vagein; und unter bas Brivilegium megen Emiffion von 500,000 Thaler Brioriffits Dbligationen ber Stargarb, Bofener Cifenbahn, Gefellichaft. Bom 27, Des cember 1852.

Gleichzeitig werben 1852.
Gleichzeitig werben Litel, dronologische Uebersicht und Sachregister zum Jahrgang 1852 ber Gefete Cammlung ausge-geben. Berlin, ben 15. Januar 1853. Debits-Comtoir ber Gesehsammlung.

Bir machen nicht den Unfpruch, bağ in ben Staaten "mit tatholifden Regentenbaufern" unferer evangelifden Rirche "Baritat" in ber weiten, mobiwollenben Auslegung bes Brofeffor Balter ge-mabrt merben folle: ein folder Anfpruch tragt ben Gtempel ber Unmöglichfeit an ber Girn, und bas Unmögliche begehren wir nicht. Bas wir fur unfere Rirchen-Bemeinschaft in terbolifchen Staaten in Anfpruch nehmen, und mas bie Ramoliten und und wir ben Ratholifen gu gemabren bereit und im Stande find, ift nicht Baritat, fonbern allein polle unverfummerte Berechtigfeit. Gerechtigfeit beißt aber nicht, bag 21. leu gleiches Recht, fonbern bag Jebem fein Recht gu Theil werbe, und bie Frage nach ber Berechtigung ber Romifchen Rirche ift beshalb eine Frage bes pofitiven concreten Rechte, um fo mehr, ale - mas jest ven concreten Rechts, um jo mehr, als — was jest leiber felbst von vielen Kntholiten, mohl nicht ohne Ab-ficht, ignorirt zu werden scheint — die Römische Kirche bekanntlich noch den Borzug hat, sich über die Grengen der einzelnen Staaten hinaus zu erstrecken und allen Staaten, mit denen sie in Berührung sommt, als die eine und bieselbe mit den gleichen Ansprüchen gegenüberzunkehen. Andere fieht es narktlich mit den faatsburgerichen Rechten ber einzelnen gegenüberzeiten. gerlichen Rechten ber einzelnen Katholiten, und es ift bie Bermechselung biefer beiben an fich nicht fo gar ichwer zu unterscheibenben Berbaltniffe, welche ein folches Daag von Bermiriung in ben Ropfen und Urtheilen angerichtet bat. Diemanb - und am wenigften wir -Miemanb, fagen wir, wird auch nur entfernt baran benfen, bem einzelnen Ratholiten in allen feinen ftaate. abgereift burgerlichen Begiebungen und Rechten bie unbebingte Bleichberechtigung ob'r Baritat abzusprechen; bie Berfchie-benbeit ber Confession, ob toebolisch, ob evangelisch, foll unb muß hierbei Raate. wie privatrechtlich volltommen einfluglos fein. Wenn wir aber fo bem einzelnen Ratholiten voll. tommene flaatsbürgerliche Paritat jugefteben, so geschiebt bied mit bem fich von felbft verftebenben Borbebalt, bag ben Ratholiten eben auch nicht mehr und größere Rechte gufteben als allen anderen Unterthauen, und baß es insbefonbere ein völlig ungulaffiges Unterfangen ift, wenn Die Romifchen Ratholiten eines Staates, unter bem Bormanbe ber Gelbftflanbigfeit und Paritat ihrer Rirche, für fic bie Dichtverbindlichfeit eines fonft alle "Staateburger" gleichmaßig verpflichtenben Gefeges behaupten. Das hieße nicht mehr Gleichberechtigung, und unter biefe Kategorie scheinen uns bie jest anhangig gemachten Be-schwerden ber sogenannten Katholischen Braction wenig-ftens theilweise zu fallen. Schließlich noch bie Bemer-Bei der heute beendigfen Bichung ber iften Maffe 107ter Bonisition wird, Breiden Rirche gegenüber einnimmt ober einschmen wird, Breugen wohl nur für — Rachtraglich bringen wir zu der in unferem

Bei der heute beendigfen Bichung ber iften Raffe 107ter
Boniglicher Rtaffen Letterie fiel ein Gewinn von 1000 Thit. auf nimmt ober einnehmen wird, Breugen wohl nur für — Rachtraglich bringen wir zu der in unferem

- [Erfte Kammer.] Die Commiffion der Erften

Bu Saint-Malo in Bretagne, in ber alten tropigen Re- mit einer Enfelin bes berühmten herrn von Dalespublik kriegerischer Geefahrer, bas fich bas Breiagnische berbes verheirathet, mabrend ber Revolution auf Benedig nannte, ftolg auf feine Seeflege, feinen reichen bem Blutgeruft.) Der Chevalier on Chateaubriand, Sanbel und feine burgerliche Freiheit, murbe am 4. Sept. fimmt, aber ber Bater ließ ibn nicht von fich. In bem alten Beubalfchloffe murbe ber Ginn fur bas Schaurige querft mach, Die einsamen ftillen Dalber ringeum bie Durch nichte geftor:e Ginformigfeit bes Bretagnifden gaffe, mo bes großen Dichtere Biege ftand, ba ftebt auch Lanblebens, bas Alles erflatt viel in bem Leben bes Dichfein Sarg. Bor ber Rhebe von Saint-Malo ragt bie ters. Bie ein Befen aus einer fremben Belt gleitet tleine Felfeninfel Grand-Be taum uber Die Get, und gur Luciliens, ber jungften und iconiten von ben ber Englieben, ber jungften und iconiten von ben ber Englieben. Bie bierher gehörigen Capitel in ben Memoiren find mit bochfter Meifterschaft gefchrieben. burch biefe ichaurige Ginfamteit bie rathfelhafte Beftalt

Die Jugend Chateaubrianbe fallt mit bem Beginn wild bewegten Beit politifden Rampfes und fo ftudweise beit und bie Jugend bes Dichters; bie Chateaubriands, ber Revolution zusammen; die Boeen, Die bamals flegten, erschienen, bag fie heute ichon wieder fast vergeffen find, beren Bappenbevise einft lautete: je somo l'or! waren mußten einen fehr geringen Ginbruct auf ben Bretagnifchen Ebelmann gemacht haben, er beftanb menige Donate vor ber Abichaffung bes Abele feine Ahnenprobe bei einer Malthefercomtburet, und menige Bochen por Erfturmung ber Baftille machte er auf bas Borrecht ber Brafentation bei Sofe Anfpruch und murbe nebft feinem Bruber ber Dafeftat vorgeftellt. Die Bolitit etelte ibn an, er ging Beben, bas er fo eigenthumlich fcon in Atala und René gefchilbert. Intereffant ift fein Befuch bei George Bafbmacht. Der abenteuernbe Dichter gieht burch bie Balber Amerifae, mabrent in Guropa ber Thron feines Ungeheuerfte gefchieht. Da, auf feinen Wanberungen, Eine achte Bretagnifde Bauerin mar bie Amme bee Die Blucht feines Ronige nach Barennes, Die Gefangenbas fogenannte devalereste, hineingebracht, bevor bie Dichters, fle meihete bas fdmache Rind "Unferer lieben nehmung eines Ronigs von Frankreich burch Brangofen in's Glent, in's entfestichfte Glent. - ba wallt bas alte Abelblut auf in ibm, binter fich flebenten Jahre nur Rleiber bon blauer und weißer Farbe wirft er ben Dichter, und ber Coelmann fteigt ju Schiff tragen follte. Ein Belubbe beiliger Ginfalt! Ale ber und fliegt nach Curopa über bas Beltmeer, feinen Ronig gu retten, ober fur feinen Ronig gu fterben. Beibes war ibm verfagt; er ging gur Armee bes Bringen

Berlin, 14. Januar. Wieber einmal wib-met une bie Kaffeler Beitung einen Leitartifel, in welchem fie, nach felbstverftanblichem Eigenlob megen ih-rer bochstnnigen Unempfinblichfeit gegen perfonliche Angriffe, einen pathetifchen Artifel ber Deuen Dunchener Beitung ale maaggebliches Argument fur ihre eigenen Anfchauungen citirt. Diefe Dunchener Auslaffung greift une an mit bem platten Borwurf, wir re-Breußens ju Defterreich noch immer einer befonderen Breußischen Sandelspolitif das Wort.
Unfer Deutschibum, welches immer ein wunber fled "ber Kreugzeitung, ber einstigen Bortampferin ber Deutschen Journalistit gewesen, sei," geriethe bei foldem Bwiefpalt in Befahr, ganglich in Dificrebit ju tommen. Unfere fo oft tunbgegebenen Buniche fur Deutsche Ginigung, bie hoffnungen auf ein einiges Sand in Sand geben Breugens und Defterreiche, welche bei Gelegenbeit ber jungften Rafferreise nach Berlin in unseren täglichen Auslaffungen, wie in ber December-Rundschau, eine beutliche warme Bertretung fanden, merben ale Reben arten, eitle Rebenearten bezeichnet.

Aber waren wir es nicht, bie, che noch ber erfte Bogen ber Kaffeler Beitung an's Licht gebracht, icon feit Langem bie Einigkeit zwischen ben beiben Deutschen Grofftaaten als unerläßliche Bebingung fur bie Sicherheit und bas Bedeiten Deutschlands bezeichnet und ein soldes Bu-tunfte-Ereigniß gepriesen haben? Rann es aber ver-wundern, daß wir gegenwärtig, wo diese Einigung neu besestigt worden, einer Großmacht, wie Preu-gen neben Defterreich basteht, eine eigene handels-Bolitif aur Bemahrung empfehlen? - welche iene Politit zur Bewahrung empfehlen? - welche jene große Einigung ja nicht in Frage ftellen, fondern grope Einigung ja nicht in Frage fellen, jondern nur die besonderen Interessen bie unser Land obenso gut hat wie Defterreich die seinigen — wahren soll? Und als "Bortampferin" der Deutschen Journalistis zu bezeichnen, bat die Kasseler Zeitung gar nicht nothig; ihr Lob wurde und befangen machen. Wirerlauben und nur die Frage, wo und wie sich das "Deutschiehum" bes Mattes je manisestirt hat, und warum es bie Reue Munchener Beitung jum Beiftanb gegen und herbeiruft. Saben beibe Blatter nicht immer gang benfelben Sturmmarich gegen Preugen geblafen, fo baß es unentichieben bleibt, "welche Stellung in biefer Beziehung fläglicher ift," bie ber Kaffelifchen Preffe ober bie ber Reuen Dunchener Beitung?

- Ge. Durchlaucht ber General ber Infanterie unb Beneral-Boubetneur bon Reu-Borpommern und Rugen, Burft gu Butbus ift aus Butbus und Ge. Ercell. ber General bet Cavallerie und commanbirente General bes 1. Armee Corps, Graf gu Dobna aus Ro-nigsberg bier angetommen. Beibe Gerren find im Gotel

Bien bier angetommen.

briand, man wirft ihnen vor, daß fle gegen ibr Bater- tarbais, ift noch armer ale er - "man befindet fic land gefochten, aber zu fener Beit hielt man fich an bie nicht immer im Glad!" fcreibt ber Dichter einfach in Beifpiele ber Barer, und Die Chre galt then fo viel als feinen Memoiren über biefe Beit. bas Baterland. 3m Jahre 1792 war bas halten eines Bu biefem Jammer tamen bie

baß es ale eine Tugend betrachtet wirb. ben Preugifchen Barben; Konig Friedrich Bilhelm II., ber Lamoignon Malesherbes, Die Frau Rofambeau, Chateau. lette Burft, ber im rechten Gefuhl feines Berufe bas briand und feine Frau, Die Frau Grammont's, bee ge-Schwert gezogen fur bie Legitimitat, marichirte an ber mefenen Bergoge, Die Frau Dochechouart's, gemefenen Spige feiner Grenabiere. Chateaubrianb's weiße Unis Bergogs und Barmentier. Chateaubrianb's Mutter fag form murbe bemerft, es war bie Uniform ber alten Ro. in ber Conciergerie, Fouquier hatte fie vergeffen, ber niglich Frangofifchen Armee; ju Ghren berfelben nabmen ber Ronig und ber Bergog von Braunfchweig ihre Bute ab. Friedrich Bilhelm fragte nach Chateaubrianb's lein verheirathet, feine Frau und feine Schweftern fcmach-Ramen und woher er tame. Der junge Mann er-gablte feine Geschichte. "Daran ertenne ich ben alten Combourg mar Staatsgefangnifi. Im Jahr 1844 fanb Abel!" rief ber ritterliche Preugentonig, und er und man ben Trauring ber Grafin von Chateaubriand, ber feine Umgebung jogen noch einmal bie Dute und blie- bingerichteten Schwagerin tes Dichtere, im Rinnftein ber ben unbebedt, bis Chateaubriant binter ber Colonne ver- Strafe Caffette. Wie- war er bort hingerommen? Doch

Chateaubriand tonnte fur feinen Ronig nicht fterben, Appolline Johanne Sufanne von Bebee, Alleste Tochter nach Amerika und lebte bort unter ben Indianern jenet aber er bluttet fur ibn, er hungerte, er barbte, er litt 3ved liebte ber Dichter, er zog fich bescheind jurud.
von Deffire Ange Annibal, Grafen von Bebee und be Leben, das er so eigenthumlich schon in Atala und Rene namenloses Elend in jenem traurigen Feldzug, ben er Und welcher Wechfel! am 5. April 1822 landete ein namenlofes Glend in jenem traurigen Felbjug, ben er mitmachte mit einem Gewehr ohne Schloß, bas Manuington, ber eigentlich nur geringen Ginbrud auf ibn feript pon Atala im Jornifter, obne Balde, obne Gelb, tee Dampifdiff von Calais gebracht, bie Rangnen ber aber immer muthig und unbergagt.

Benn man fonft eine Armee verabschiebet, fo ent-Ronigs jufammen bricht, er traumt und bichtet in ber lagt man die Truppen in ihre Deimath; mo aber hatten Bicomte von Chateaubriand, Bair von Frankreich, Geneuen Belt, matrend in ber alten bas Unerhortefte, bas biefe Bataillone von Ebelleuten, bie ber greife Bring fandter Gr. Allerchriftlichften Dajeftat am Britifchen Conbe, ber Patriarch bes Rubmes, entließ, wo hatten Da findet et ein altes Zeitungsblatt, bas vertundet ibm fle ihre Beimath? Der alte Belb fegnete bie Treuen, bie Tapfern und weinte über fle, und babin gingen fle

und fein Bebicht burch bie reichen Rieberlande, er ent- mar fo bewegt, bag fle fich faum auf ben Sugen balfommt nach England, und bier erft beginnt bas buntelfte ten tonnte; mubfam ftammelte fie: Mylord, do you Duntel feines Lebens. Er hungert in London, er friert in London, er bedt fich Rachte mit einem holgernen Conbe. Bei Tifche fragte ibn Rivarol: Woher tommen Stuble gu, um fich ju marmen. Da fteht ber Dichter Bedingung ritterlichen Wefens, jene treibende Luft am Aben- leben geubt hat. Der Graf von Combourg, so hieß sie, Chateaubriand? Bom Niagarafall. Und mobin in Londons Stroffen vor einem Laben mit geräuchertem ton geworben. Chateaubriand vermittelte burch seinen keuer, die wie ein hauch auß bem Morgenlande verlockend Chateaubriand's allester Bruder, war im Collegium geben Sie? Dahin, wo man sich schieft wurd feinen Bleisch und verschlingt Alles mit seinen Breund Georg Canning die Berforgung ihrer Knaben.

all' die effernen Reckengestalten poetischer Borgeit umweht. von Saint-Brienne, (bieser wurdige Ebelmann ftarb, allein charafteristrt den Mann vollständig.

- Die Beiordnung eines Generalftabe . Dffi . giere gu feber Divifion ift an und fur fich fcon nothwendig, weil fle nicht nur im Rriege, fonbern ichon bei jeber größern Uebung erforbert wird, und biefer Boften vor allen ber Bortheile ber Drientirung bebarf. Dies Broject fleht aber ferner noch im Bufammenhange mit ber nothmenbigen Reorganisation bes Generalftabes, ine-befondere mit ber Berschmeljung bes Generalftabes und ber Abjutantur in ben boberen Stellen. Wenn man aber ermagt, bag bie Organifation bes Preugifden Ge-neralftabes im Gangen noch ben erften Sahren biefes Jahrhunderte angebort, wo man ein Sauflein ber meiftunterrichteten Diffgiere nach Botebam berief, biefelben an Die Marichalletafel jog und wegen bes geringeren Behalte auf rafcheres Avancement verwies, fo burfte es mohl nicht zweifelhaft fein, bag bier Reorganifation

fich nothmenbig gemacht bat.

— Bie man bem "hamb. Corr." melbet, werben nachftens die Frankfurter politifden Blatter Boft-Beitung, Brantf. Journal und Intelligeng - Blatt bie Bunbes. tage . Protocolle officiell wieber jugefenbet befommen und bamit bie feit einiger Beit unterbrochene Ber-öffentlichung ber Sigungs Gegenftanbe bes Bunbestages wieber beginnen. Die betreffenbe Bunbes Commiffion

ift fcon mit ten Borarbeiten bagu befchaftigt.
— Die "Deutsche Bolfsballe" in Roin bringt beute folgenbe Bekanntmachung: Den Actionairen und Freunben ber "Deutschen Bolfehalle" tonnen wir bie erfreuliche Mittheilung machen, bag es une gelungen ift, bie ausgezeichnete Thatigfeit unferes verehrten Correspondenten herrn von Florencourt in einem ned weit bo. beren Grabe, ale bieber, ber "Deutschen Bolfeballe" gu gewinnen. Derfelbe wird namlich im Laufe Diefes Donate bier eintreffen, um ale Baupt Rebacteur bie Leitung bes Blattes ju übernehmen. Roln, 12. Januar 1853. Der Bermaltungerath ber "Deutschen Bolfehalle". Damens beffelben ber Borfigenbe: B. Rubfahmen, Abvocat-Anwalt.

- Gine Betition bed Gemerberathe gu Machen an bie Rammern verlangt bie Bermirflichung folgenber zwei Bunfte: bag 1) alle Gewerbtreibenben verpflichtet fein follen, ber Innung beizutreten, und 2) jeber Lebr-ling fich binnen acht Tagen nach Bollendung feiner Lehrgeit ber Gefellenprufung unterwerfen folle.

- Es wird une verfichert, bag bie Berathungen bes Bredlauer Gemeinberathes fiber bie Bairie-Brage bereits Die Beachtung nicht nur ber Ronigl. Regierung ju Bredlau, fonbern auch bes Minifteriums bes Innern auf fich gezogen haben.

- Das Schulmefen ber bon ber evangelifchen Canbesfirche getrennten Alt . Lutheraner ift in ber jungften General . Spnobe ebenfalls Gegenftanb ber Befprechung gewefen. Ungenommen wurden folgende Bevan Bord abgefliegen.

— Ge. Durchlaucht ber Burft Alexander v. Lieben ift ans Gt. Betereburg, und ber Königl. Großbritannische Capitain und Cabinets-Courier Bright ift aus an bie Pastoren und Lehrer erlaffen, fich barüber zu erflaren, welche ber Lebrer in Berbinbung mit ben Bofto-- Ge. Durchlaucht ber Bring gu Balbed und ren in ben Stand gefest feien, junge Leute gur Borbe-Byrmont ift nebft Gemablin nach Arolfen von bier reitung in's Schulamt aufzunehmen, um ihnen bann, nach Beurtheilung ihrer Qualification, Praparanden zu-- Der Ober-Prafibent ber Proving Pommern, Breis unweisen. 2) hinficilich ber Errichtung von Schulen berr Genfft v. Pilfach, ift nach Stettin, und ber wird die Errichtung besonberer Schulfonds in ben ein-Rurft. Lippe-Detmold'iche General-Superintenbent, Alt- gelnen Gemeinden, auch in solchen, die noch feine Schule haus, ift nach Detmold von hier abgereift.

Die auch in andere Blätter übergegangene Mittellung ber Pof. 3tg., baß bem Ober Megierungsrath
v. Mot in Stettin das Ministerium in Altenburg angetragen worden sei, entbehrt jeder Begründung: hrn.

die Meile eine Anzahl von 30 schulpflichtigen Kinstelle eine Kinstelle eine Anzahl von 30 schulpflichtigen Kinstelle eine Kinstelle ei ungetragen worden sei, entbehrt jeder Begrundung. Dan balben Meile eine Anzahl von 30 ichunpnichingen von Woh ift ein solcher Antrag niemals zugegangen. Beit tonnen ferner verscheren, daß die Personlichteit, welche fur jenen hohen Bosten in Altenburg empsohlen werden foll, ein Landrath ift, ber fich in diesen Tagen werden soll, sie Landrath ift, ber fich in biesen Lagen Die heute ausgegebene Nummer 3 ber Nach-

- Die Anfunft des erften Commandanten von Robleng richten aus bem Gebiete ber Staats. und Bolls. und Ehrenbreitstein, Dberften v. Griesheim, bat wirthichaft", von Otto Gubner, enthalten eine bier zu verfchiedenen Muhmagungen Beranlaffung ge- außerft intereffonte Busammenftellung bes Bollvereins. schwerben ber sogenannten Katholischen Braction wenig- geben. Wir tonnen versicher, bag Gr. v. Griedheim Berfehre von 1851 und bee Cifenbahn-Berriebes ftens theilweise zu fallen. Schließlich noch bie Bemer- lediglich in Familien-Angelegenheiten biese Reise unter- von 1844 – 1852. Es war ber Bert, ber Bollvereinstung, bag, wenn und ber Brof. Balter auf Defter- nommen hat, insbesonbere um bie Kinder feines eben Cinfuhr 1851: 185,504,736, 1850: 181,659,164;

— Rachtraglich bringen wir ju ber in unferem — [Erfte Rammer.] Die Commiffion ber Erften Rammer gur Berathung ber Regierung vorlage uber Rr. 3334; 3 Gewinne ju 500 Thir. fielen auf Rr. 55,744.

bie evan gelische empfehlen kann. Wollte er geftrigen Blatte enthaltenen Statiftif bie und feitem Rammer jur Berathung ber Regierungsvorlage über mitgetheilte Bermahlung Gr. Durchlaucht bes Bringen Mublibung ber Erften Kammer befteht aus 15 9,821.

Berlin, bein 13. Januar 1853.

Ronigliche General Lotteries Direction.

Dan fdreit jest uber bie Emigranten, fagt Chateau- Gelbftmorb-Berfuch, fein Better, ber Graf be la Boue-

Bu biefem Jammer tamen bie Dachrichten aus Frant. Gibes noch eine Bflicht; jest ift es fo felten geworben, reich; am 3. Bloreal bes Jahres II. ber Republit hatte Bouquier - Tinville folgende Berfonen auf's Schaffet ge-Bwiften Robleng und Erier begegnete Chateaubriand fchidt: Mouffet, D'Coprémenil, Chapelin, Thouret, Gell, 9. Thermibor rettete fie. Dan batte Chateaubriand furg bor feiner Reife mit einem eblen, fchonen, frommen Frauauch bie Londoner Sungerzeit murbe überftanben. Und bier fchiebt fich jenes reigende 3byll von Bungen ein ; ein Fraulein

Mann bei Dover, ben ein befonbers fur ibn ausgerufte-Beftung grußten ibn, eine Ghrenwache murbe vor feinem Botel aufgeftellt, ber Dann mar Geine Berrlichfeit, bet Sofe, und ber Dann war eine Berfon mit bem bungernben Schriftfteller von 1793. Und ale biefer bobe Burbentrager eines Tages in feinem Cabinet arbeitete ba ließ fich eine Laby Gulton melben, eine Dame in Rrant, entftellt, fterbend ichleppt Chateaubriand fich Trauer mit zwei bubichen Anaben trat ein. Die Dame remember me? Charlotte 3ved? rief Chateaubria beim Rlang biefer Stimme, Charlotte 3pes, Die ibn einft geliebt, mar bie Gemablin bes Abmirale Lord Gul-

55 69065 120527 42 201340 238815 81 69433 62 64 65 26 I. Dep. Feuilleton.

Chateaubriand's Denkwürdigkeiten. Der Buchhanbler Coftenoble in Leipzig bat fich bas Berbienft erworben, bes beiuhmten Dichter-Staatsmannes Memoiren bon Jenfeit bes Grabes in wurdiger Deuticher Form herauszugeben. Die vorliegenbe Ausgabe bringt in vier Banben alle 16 Theile ber Dentwurdigfeiten ; außeilich ift fle Chateaubrianb's murbig ausgeflattet, und Die Ueberfehung von Dr. 9. Deber genugt, bon einzelnen fleinen Dangeln abgefeben, allen Unforberungen, Die man berechtigt ift an eine Arbeit gu ftellen, welche mehr fein will, mehr fein muß, ale Die orbingire lleberfegunge-Fabritmaare.

Es find Die Demoiren Chateaubrianb's in einer fo und um fo bantenswerther ift es, baf ber Deutsche Berleger une jest, wo eine Rube, icheinbar ober wirflich, eingetreten, noch einmal bas "gange Leben eines gangen Dannes" vorfuhrt gur Starfung ber fcmachen, gur Freude ber ftarten Geelen, gur Erinnerung fur Biele und gur Belebrung Mller.

In ben Banben liegt ein Leben bor une, wie es beilige Begeifterung fur bie driftliche Religion; und unbeweglich. fene alte, icone, recht eigentlich driftlich - germanifche Berehrung fur bie Frauen, fo wie fie in ber ein Engel." Ritterfchaft, auch jenfeite bes Rheins, lebte, bevor bie feine Ettern. Ronige aus bem Saufe Balois ein frembes Glement, eichen, gu einer mehr ober minber finnlichen Galanterie berabgefunten, von ber bann freilich nur ein Schritt mar ju

1768 Frang René von Chateaubriand geboren. 3n allen Sanbbuchern findet man bie Ramen Frang Auguft, bas Taufzeugniß aber nennt ibn Frang René. Und wenige Schritte von tem finftern haufe in ber Jubenfleine Gelfeninfel Grand-Be taum über bie Gee, ba liegt

Die erften Theile ber Demoiren ichilbern bie Rinb. eigentlich ein recht berabgefommenes Befchlecht, erft furg por ber Geburt bes Dichtere nahm es fich mieber etmas auf. Der Bater fam wieber in Befig ber alten gamillenguter, ein barter, ftolger, finfterer Bretagnifder Ebelmann, ein ebler Rern in einer unmäßig rauben Schaale - und neben ibm bie Mutter, Die eble Dame allerdings nur Wenigen beschieben zu leben, aber burch bas ganze über achzigiglährige Leben gehr ein ftolger felicher hauch echter Ritterlichseit, ber das herz selbst da Bouktardale, die bem ganzen Cyrus auswendig konnte, lebhaft, phantastereich, klein und unschöft, aber elegant und in ber Schule Fenelon's und Racine's gebildet, war sehr keine Bedingung echter Ritterlichseit; da ift die fie eben so unruhig und lebhaft als ihr Gemahl kalt

"In Bezug auf bie Frommigfeit nar meine Mutter ein Engel." So fchließt Chateaubriand bas Capitel über

Die am 12. gufammengetretene VIII. Commiffton gur Ermagung bes Befes . Entwurfe fur bie fcon vom Freitag, bem 14. b. D., ab bie Eröffnung Weftphalen gur Grleichterung ber Erbaltung ber genannten Babn jeden Augenblid fattfinden tonne. Proving landlichen Grunbeigenthums in ben Familien ber bemnach in ber Commiffion 7 Beftphalifde Abgeorbnete.

[3 meite Rammer.] Die Bufammenfegung bes Ausschuffes gur Berathung bes Antrages bes Abg von Balbbott und Gen. wegen Auftehung ber Di-nifterial-Erlaffe vom 22. Mai und 16. Juli 1851, be-treffend die Beschräntung in Abhaltung katholisch er Wissionen, so wie in Auchildung und Niederlaffung fatholifcher Beiftlichen, haben wir bereite in unferer Donnerftage - Rummer (Dr. 10) gemelbet; nach. traglich bringen wir, bag ber Abg. Rolbeden gum heute Bormittag bat ber Minifter - Prafibent von ber ber Abg. Graf Schlieffen gu feinem Stellvertreter, ber Mbg. Sabnborff gum Schriftfubrer und ber 26g b. Dallindrobt gu beffen Stellvertreter ernannt worden find. - Die Berathungen ber Commiffen merben morgen (Sonnabend) beginnen, und bie Berhandlung in ber Blenarfigung fruheftens am Enbe fünftiger Boche ftattfinben.

Die fatholifden Abgeorbneten wollen bie Frage wegen ber Bermehrung ber tatholifden Di . litair. Seelforge nicht in einem befonberen Antrage, fonbern bei ber Bubget - Debaite gur Sprache bringen ebenfo auch bie Buniche in Betreff ber Anftellung eines fatholifden Brofeffore ber Befdichte an ber biefigen Univerfitat (G. B.)

- Se. Ercelleng ber Birfliche Bebeime Rath und Abgeordnete jur Breiten Rammer, Graf v. Renard, ift jest aus Groß-Streblig bier eingetroffen.

- Der Abgeordnete jur Bweiten Rammer, Graf Burftenberg. Stammbeim, wird jur nachften Siggung ber Zweiten Rammer bier cintreffen.

- [Dem Gemeinberath] wurden in ber ge-ftrigen öffentlichen Sigung Die hulbvollen Antwortichrei-DDD. bee Ronige und ber Ronigin, fo wie bie 33. RR. D.B. bes Bringen und ber Brin. jeffin bon Breugen auf Die bon biefer Berfammng erlaffenen Gludwunich-Mbreffen gum Jahreewechfel mitgetheilt. - Dann erhielt ber Bemeinberath bavon Radricht, bag ber Dagiftrat febe ibm contractlich porbehaltene Betheiligung an bem mit ber Englischen Befellichaft abgeichloffenen Contracte über bie Berforgung Berline mit fliegenbem Baffer abgelebnt babe und zwar weil biefe Ungelegenheit ben Englanbern ohne weitere Mitmirfung ber Communalbeborbe in bie Sanbe gegeben worben fei. Der Gemeinderath trat biefer Unohne alle Discuffion und mit Ginftimmigfeit bei.

Ronigeberg, 8. 3an. [Berurtheilung.] Bor-geftern ift ber befannte "Sumorift auf ber Bant ber Ingeflagten" 2. 2Baleerobe von bem biefigen Appellationegericht wegen Beleibigung bes Gemeinberathes und Berfpottung einer polizeilichen Unordnung in einer Dummer bes "Neuen Glbinger Angeigers" ju einer zweimonatliden Gefängnifftrafe verurtheilt worben.

Ronigeberg, 11. 3an. [Drei Bubilaen.] 3n biefem Jahre feiern brei Ditglieber bee Ronigl. Stabtgerichte - ber Gebeime Juftigrath Gilbert und Die Stabtgerichterathe Dertens und Bobl - ibr 50iab. riges Dienft-Bubilaum. Gin berartiger Gall, mofelbft brei Mitglieber Deffelben Gerichtebofes faft gleichzeitig eine fo feltene Beier begeben, burfte in ber Breugifden Jufligvermaltung wohl noch nicht vorgetommen fein. (R. S. 3.)

Bom Gulengebirge, 12. Januar. [Gewerbe Musficht. Rettungshaus.] Die Berichte unferer Baumwollen - Rabrifanten von ber Deffe lauten überaue nieberichlagenb. Es merben fernere Garn . Antaufe inbibirt und moglichfte Beidrantung ber Brobuction angeoronet. Soffentlich handelt es fich nur um ein burch Die Unficherheit ber Bollverhaltniffe hervorgerufence Broviforium, aber auch biefes ift fur bas gablreiche Broletariat, bas noch immer erft ben Binter por ber Thur flebt, ein harter Schlag. In ber Umgebung bee Schloffee Beterewalbau find wieberum aufreigende Placafe ausgeftreut morben, feboch bei ber notorifden Denichenfreundlichfeit ber Buteberrichaft ohne jeglichen Erfolg. -Unfer junges Rettungehaus gu Steintungenborf erfreut fich eines gefegneten Webeihens; wir brauchten aber gebn ftatt eines. In Langenbielau bat fich ein evangelifcher und ein fatholifder Berein gur Burforge fur verwahrlofte Rinder gufammengethan; qu einem eigenen Rettungebaufe bat man es noch nicht bringen fonnen bier mochte bie Grundherrichaft bas Befte thun, mas bei einer Bevolferung bon 12,000 Geelen etwas viel verlangt ift. Inbeg ift es boch ein Fortichritt, bag wenigftene bas Beburfnig anerfannt wirb.

Salberftadt, 10. 3an. [Freigemeindliches.] Seute wurde bas vom Rgl. Rreisgericht vor acht Tagen gefällte freifprechenbe Urtheil in Sachen ber hiefigen freien meinbe publicirt. Rach eingetretener Rechtefraft beffelben, fdreibt bie Dagbeb. Big., fann bie Gemeinbe ihre bann feit acht Monaten gefchloffenen Berfammlungen wieber eröffnen.

Minfter, 11. 3an. [Denfmal.] Dem verftor. benen Ergbifdof von Roin Clemens August Drofte gu Bifdering foll jest in Dunfter ein Denfmal errichtet werden, beffen Roften ju 40,000 Thir. beran-ichlagt find. Ein jest in Rom lebenber, aus bem Dun-fterlande geburiger Runftler foll mit ber Ausführung

Duffelborf, 12. Jan. [Cifenbabn.] Der Duff. Big. geht bie verburgte Rachricht zu, bag ber Berr Dinifter fur Sanbel und Gemerbe burch ben Telegraphen bie Direction ber Nachen - Duffelborfer Gifenbahn aufge-

forbert babe, alle Bortebrungen babin gu treffen, bag

Trier, 10. 3an. [Boliget - Recherchen.] 3n Besther besteht aus ben Abgeordneten: v. Duesberg, Boffigen ben hiesigen puchhandlungen ift von Seiten ber Polizei Worstender, Dr. Brüggemann, Stellvertreter, Molard, Schriftschrer, b. Eller-Eberstein, v. Ole ben hiesigen evangelischen Pfarrer Bepichlag zum Berfers, Graf v. Merveldt, Graf zu Stolberg, Arintaus, Graf v. Galen, Ulrich. Es besinden fich lische Beiträge zu den alten und neuen Gesprächen über Rirde und Staat" befpricht bas befannte Wert bes Benerals v. Rabomis

> Minden, 10. Jan. [ Diplomatie. Bermifdete & ] Der Frangofiche Gesanbte or, v. Meneval wird feln Beglaubigungeschreiben erft morgen bem Minifter. Brafitenten überreichen. Der Ueberbringer beffelben, Legatione. Secretair Graf v. Breba, verbleibt in Dies fer Gigenfchaft bei ber biefigen Frangofifchen Befanbtichaft. Bforbten auch bas Bortefenille bes Banbeleminifteriums wieber übernommen. Die D. Dr. Btg. zeigt an, bağ ber wegen bee befannten ungludlichen Duells mit bem verftorbenen Baron Rofter in Ulm bethaftete Conrabi gegen Caution wieber auf freien guß gefest morben fei. 3 1/2 proc. und refp. auf 4 pGt. arroffrten altern Staate. ichulb, bie zweite Berloofung ber 4proc Gifenbabnidulb und bie erfte Berloofung ber Sproc. Gifenbahnfculb an-

georbnet worben. Mugsburg, 10. 3an. [Confiecation.] Außer ber biefigen Boft = Beitung murbe geftern auch bie im Rellmann'iden Berlage babier ericheinenbe "Sion" mit vollzeilichem Befchlag belegt, mogu ein mit ber Ueber-ichrift " Butheriana" verfehener Artifel Beranlaffung gegeben baben burfte.

= Mus Dieberbaiern. 11. Januar. [Dotigen. Der Bincentius.Berein in Lanbebut, ein Unterflugunge. verein auf religiofer Grundlage, bat bereits ein Rnaben-Rettungehaus begrunbet. Gin weiteres folches ift in unferem Rreife in Entftebung begriffen in ber Begenb von Dobenthann. - Debrere Schuler bes Bilohauers Balbig find unlangft von Dunden in Relbeim angefommen, um an ber Ausschmudung ber Befreiungshalle ju arbeiten. Brofeffor Dalbig felber mirb fpater nach. ommen. - Bir haben fortmabrend milbes Binterwetter, Die legteren Tage, Die etmas falter maren, ausgenommen. Geit ein paar Tagen aber hat fich bie Ralte wieber ganglich gebrochen, und wir haben Thauwetter mit Regen. Um 5. b. DR, Mittage, wurde vor bem Canbthore in Canbebut ein Schmetterling (Pfauen-

Pirmafene, 6. Januar. 2m 16. Januar merben Die Befuiten Rober, Fruggint und Ottinger bier eine

Atagige Diffion beginnen. Raffel. 13. Januar. [Berurtheilung. 3ch vervollständige beute meine gestrige Rotig (vergl. Die gestrige Beitung) burch folgenben Bericht: Borgeftern ftand ber Maler Richter von bier por ben Schranten bee Criminalgerichte, angeflagt wegen Betrug und Unterichlagung. Derfelbe mar fruber ein Demofrat und wurde faft taglich in ber Gefellichaft bes befannten einstigen Rubrers ber biefigen Demofratie und Rebacteure ber berfichtigten "Sorniffe", Dr. Reliner, gefeben. Rachbem Reliner von bier - wie befannt fludtig geworben und fic auf einem Gute ju Bormeln nabe ber Beffichen Grenge, auf Breugifchem Bebiete verfledt bielt, batte fich Richter gu beffen bier lebenben Bater begeben und bemfelben bie Gumme von 100 Thalern, angeblich gur Gluchtbeforberung Rellner's, abverlangt und biefelbe auch, ba nicht bas geringfte Dip. trauen borlag, erhalten. Der Demofrat vom reinften Baffer benutte jeooch biefes Gelb gu einer Bergnugungereife nach Baris und fchrieb von ba aus an Rellner's Angeborige, baß unumgangliche Umftanbe ibn ju biefem Schritte genothigt batten, baß er jeboch fo bald ale thunlich bie Ruderftattung bewirten merbe u. f. m. Bahrend beffen murbe jeboch Rellner's Berfled ausgefunbichaftet, er auch felbft verhaftet und in bas hiefige Caftel abgeliefert, aus welchem er jeboch, mie bereite befannt, nach furger Beit Belegenheit hatte, wieber zu entflieben. Bon Baris aus ichrieb nun ber 21ngeflagte Richter an bie Fran Relluer's mit ber Bitte, ibm bod fo balb ale moglich ben Aufenthalteort ibres Mannes anzugeben, ba er bemifelben wichtige Ditbeilungen gu machen babe, welchem Anfuchen jeboch nicht willfahrt murbe. Gleichzeitig batte fic auch Richter an ben Rurbeffifden Dinifter. Refibenten gu Baris gewandt und ihm angezeigt, daß er im Stande fei, ben Aufenthalteort bes Geflüchteten ausfindig gu machen. Rellner's Angehörige hatten jeboch ingwischen Die Rlage gegen Richter wegen Unterfchlagung ber obenermabnten Summe bei ben Beborben anbangig gemacht und auch bie letten Briefe bes Berflagten vorgelegt. Auf bieffeitige Requifition erfolgte nunmehr feine Muslieferung und geftern bie Berhandlung in biefer Sache. Dbgleich fich Angeflagter auf bie bemofratiichen Gefinnungen ber gegen ibn Beugenben berief, Diefelben fogar bee Deineibes befdulbigte, murbe er in eine

Appellation angezeigt. Frantfurt, 12. Januar. Geftern Abend ift ber Stabt-Commandant Dajor Deep von feiner Reife bier-

Buchthausftrafe von 1 1/2 3ahren veruribeilt. Er bat bie

Dresben, 13. 3an. [Cofnadricht.] In ben Ga. ber zweiten Etage bes Ronigl. Schloffes fand ge-n Abend ber erfte biesjährige große hofball flatt. Unter ber fehr gahlreichen glangenben Berfammlung bemertte man viele Frembe bon Diftinction und mehrere auswartige, namentlich Defterreichifche und Breugifche

Grafenthel, 11. Jamuar, [Bobltbatig eit.] geebelle in Szegebin verubten Raubanfall gefdrieben. Gine große Menge politifcher Rotabilitaten hatte fic 3bre Sobeit Die Frau Bergogin Darie von Deiningen hatte in landesmutterlicher garforge neunzig armen Rin-bern unferes von Brandunglud fo fchwer heimgesuchten Stabtdens eine Beibnachtebescherung bereitet. Außer-bem ließ bie bochfarftliche Boblibaterin großere Belo-Muner.

fpenben st. an bedurftige Familien bulbreichft vertheilen. Sannover, 12. Januar. [Die Berufung ber tanbetammern] wirb, wie une von unterrichteter Seite mitgetheilt wird, um ben 15. ober 20. f. Die. geichehen, und bas Ginberulungeichreiben in ben nachften Tagen abgelaffen merben.

Tagen abgelaffen merben. (B. 3.)

† Bannover, 18. Jan. [Diplomatie. Greinader. Anwalte.] Ge. Najeftat ber König hat in
einer bem Frangofichen Gefandten heute bewilligten Aubienz beffen Crebitive als Kalferlicher Minifter entgegengenommen. — Das Königliche Confiftorium, welches befanntlich von unferem Gultusminifterium beauftragt murbe, fammtliche religiofe Drudwerte bes Predigere Steinader, fowie bie von feinen fruberen Borgefesten ibm ausgestellten Attefte einer Brufung gu unterwetfen und nach bem Befunde biefer Gandlung zu enticheiben, ob Steinader zum Colloquio fich eigne ober nicht, bat bis jest noch nicht biefe Enbrefolution erlaf-Der Grund biefer Bergogerung foll, bem Berneb. men nach, in bem Umftanbe liegen, bag ber biefige Da-giftrat, welcher jur Ginfenbung jener Actenftude vom Ronial Confiftorium aufgeforbert morben, biefe Aufgab nicht vollftanbig bat erletigen tonnen, weil fich in ber Reibenfolge ber Attefte biftorifche Luden befunden batten, gu beren Ausfüllung Steinader auf fein Erfuchen Magiftrat eine achtwochige Grift Bebufe Beibringung ber fehlenben Documente bewilligt worben ware Beftern fand Bebufe ber Berathung ber Statuten über bie innere Ginrichtung ber hiefigen Anwaltstammer eine Plenarversammlung fammtlicher hiefigen und ans wartigen Unwalte im Locale bes Roniglichen Dber-

Schwerin, 12. 3an. [Sanbele- und Schiff. ahrtevertrag ] Das heute erichienene Regierunge-25. Juni 1847 gwifden ben freien und Sanfeftabten Lubed, Bremen und Samburg und ber Republit von Buatemala abgefchloffenen Freundichafte., Sanbele- und Schifffahrievertrag, welchem beigutreten Ge. Ronigl. Do. heit ber Großbergog befchloffen bat. Die Bestimmungen jenes Bertrages vom 25. Juni 1847 werben fortan auch für bie gwifden bem bieffeitigen Großherzogthume unb ber gebachten Republit vortommenten Santels - und Schifffahriebeziehungen maßgebent fein, inebefonbere bie Medlenburgifden Schiffe in ben Safen von Guatemala bie Borguge ber nationalen Blagge zu genießen haben. Bremen, 11. Januar. [Deutiche Blotte; Du-

on's Burgen.] Die Beifung an ben mit bem Berfauf ber Deutschen Blotte beauftragten Bunbes-Commiffar Biider ift von Franffurt bier eingetroffen, bie Dannchaften ber nunmehr vertauften Ranonenbote gu ent laffen. - Die herren Brung und Rogge, welche fur Dulon eine Caution von 2000 Thirn, geftellt, Diefe Summe aber fpater, obwohl Dulon fich nicht geftellt, wieber beansprucht hatten, find nun bom Gericht gu Bablung verurtheilt. (6. C.)

Altona, 11. Januar. [Benfionirung] Bie 2. R." berichten, ift ben invaliben etemale Schlesmig . Solfteinifden Unterpifizieren und Gemeinen fo wie Bittmen jest bie Unterftugung fur bas vierte Quartal hierfelbft auf ber Allionaer Rammeret ange-

Defterreichifcher Raiferftaat. Bien, 12. Januar. [Berfonalien. Ber mifchtes. ] Geftern mar in ben Appartemente 3. R. R. Sob. ber Brau Ergbergogin Cophie ber gweite Ram. merball. - Der Ergherzog Albrecht, Militair. und Civil-Gouverneur von Ungarn , welcher befanntlich nach Befth gurudgereint ift, war hierher berufen, um ben um-faffenben und eingebenben Erdrierungen beijumobnen welche über bie Lage Ungarns und namentlich über Die Dittel bem furchtbar überband nehmenben Rauber: Unwefen wirfiam und nachhaltig entgegengutreten, im Minifterium gepflogen finb. Die Regierung ift entichloffen, mit rudfichtelofer Gnergie ihre Daagregeln gu treffen. (Bgl. Befth ) - Der Rgl. Englifche Gefanbte Gerr Gra b. Beftmoreland, beffen lette Deffe im vorigen Jahr in ber Rarietirche gur Mufführung fam, bat eine neue Deffe componirt. - Das Sanbels. Minifterium bat Gr. bebungen eingeleitet, welche bie Ginfubrung bes Entrepot. Shitems in Defterreich jum Gegenftanbe haben Die Banbele, und Bewerbe, Rammern, bann bie Bemeinbe Borftanbe find fo eben aufgeforbert worben, in biefer Angelegenheit Berichte zu erftatten und Antrage gu ftellen - Die Runftmerte folder Runftler aus Defferreich welche fich in Rom aufhalten, um bort Stubien gu maden, burfen bei threm Gingange in Defterreich in Bolg eines Finang. Dinifterialerlaffes gollfrei behandelt merben - Gine neue geometrifche Bermeffung von Bien famm Borftabten und nachfter Umgebung burfie im fommer ben Frubjahre begonnen werben. - Dach langen Leiben ift beute einer ber befferen Defterreichifden Dichter, ber auch über bie Grengen bes Raiferftaates binaus be fannte Deinhardftein, geftorben. - 3m Brubjahr foll bem Bernehmen nach bier ein Garnifonewechfel ftattfinden. Die beiben bier garnifonirenben Infanterie-Re gimenter Groffurft Conftantin und Bring Emil follen nach Ungarn marichiren und jum bortigen Gifenbahnbau verwendet merben, mabrend fie burch bas bermalen an

brenner.] Aus Ungarn wird ber "A. 3." von einem Bilaine und gur Erfepung bee orn. v. Rerbrel. — am 2. Januar frah 9 Uhr, also bei volltommener La- heute fanden bie Obfequien ber Frau A. Bertin flatt.

Gine mit Schiefigemehren bewaffnete Rauberbanbe brang eingefunden. in bas Saus bes bortigen reiden Biraeliten Berichl Robn, band ihn und feine gange Familie, erbrach Riften und Raften, fiel barauf bie im Saufe wohnenben Rataftralund Steuerbeamten, acht an ber Babl, an und raubte fle ebenfalle aus, worauf bie Banbe Robn's eigenen Bagen und Pferbe aus bem Stalle jog und fich bamit auf bie Blucht begab. - Die minifterielle "Defterreichiiche Correspondeng" fpricht fich uber biefes Ungarifche Rauber-Unmefen aus: "Dan tonne es nur als eine Sinweisung auf die Bergangenheit der meiften ber in legter Beit adgeurrheilten Individuen betrachten, wenn et-liche derfelben in den friegsgerichtlich gefällten Ur-theilen als sogenannte Guerillas bezeichnet wurden. llebrigent fel bie Regierung ibrer Bflicht vollfommen bewußt, fo angerorbentliche und gefahrvolle Storungen ber öffentlichen Gichetheit und Ordnung um feinen Breis ju bulben, und fle merbe baber nicht unterlaffen, mit verboppelter Energie jenen beillofen Uebeltbatern ju be-

Dailand, 4. Januar. [Berhaftungen.] 2m beutigen Abend murbe im Stadtviertel Borta Comging ein bemofratifcher Glub aufgehoben und in Folge beffen noch gablreiche Berbaftungen in ber Stadt porgenommen. Die Beftgenommenen fowie bie bezügliche Brocedur murben bem Militairgericht übermiefen.

Das "Gelbjubenthum", - wir burfen nicht unterfiriren und nach zwei Geiten bin bas Difverflanbnif abzumeifen, einmal als rechneten wir alle Glieber bes ubifchen Bolfes gu biefem Gelbjubenthum, und zweitene, als mußten wir nicht, bag ber Gultus bes golbenen Ralbes und ber Ruf: "wir wiffen nicht, mas aus blefem febr gablreichen Anhang gewonnen. Das Gelb juben-thum, wir rechnen bagu alle Diejenigen, welche fich nicht entbloben, bas Gelb ale bie einzige reale Dacht ber Bei ju proclamiren ; wir rechnen baju alle Diejenigen welche fur bas Blud und Gebeiben bes Bolfes feinen anbern Daagftab baben ale ben wir rechnen babin alle Diejenigen , Barometer bes politifden Bettere bebanbeln, und bas Bewiffen burch ben neueften Courszettel erfeben; wir rechnen babin alle Diejenigen, fur welche alle bobe ren Befühle und bie verbangnigvollften Greigniffe nur noch ale telegraphifche Depefden Berth baben, und benen Chre und Schande gleichgultig find, wenn fle nur verbienen. Es wird feiner Statiftit beburfen, um gu erbarten, wie groß bie Babl Derjenigen ift, welche fid ben ber Belt-Aufchauung fteben, biefe verschiedenartigen Elemente unter bem Ramen bes Belbiubentbums que fammengefaßt.

Prantreid. Anuar. [Bolitifde Bind. Rille. Bobe Behalte und fleine Benfionen. Die Familte Berome. Bermifchtes.] 3m Allgemei. nen herricht bier eine totale politifche Binbftille. 31 engeren Rreifen unterbalt man fich bon ben Befekentmur. fen, welche ber Ctaaterath fur bie bevorftehenbe Geffton Des legielativen Corps vorbereitet. Giner Diefer Gefet entwurfe bat eine Beranberung bes Civil-Benfione wefens jum Gegenftanbe. Bin ich gut unterrichtet, fo foll bas Unrecht auf bie Benfton an neue Bedingunge gefnupft werben. In Franfreich erhalt bis fest ber Be-amte eine Benflon, nachbem er breifig Jahre gebient hat, ohne Rucflicht auf fein Lebensalter. Runfrigbin foll er außerbem bas fedgigfte Lebensjahr gurudgelegt haben bevor er eine Benfion beanfpruchen barf. Ge mare bied eine öfonomifche Daagregel, welche fich vielleicht verthei eigen ließe, wenn bie Regterung überbat, CB weifelt dart weifer Sparfamteit aboptirte. Bieht man aber bie reiche Musfleuer ber Senatoren, ber Deputirten und befonbere bie Unbaufung ber Behalter fur gemiffe Burbentrager bee Bofes in Betracht, bann barf man es feltfam finben, bag fleißigen alten Staatebienern ber Brobforb bober gebangt werben foll. Die Freunde bes Bringen Rapo leon Bonaparte (Better bee Raifere, Cobn Berome'e) wollen miffen, bag er fich mit bem Minifterium nicht tonne wegen ber ibm einguraumenben Umisbefugniffe ale "lieutenant" von Algier, mobin er befanntlich geben foll. Er mochte fich in Die militairifchen Angelegenheiten mifchen burfen; aber ber Rriegeminifter vill hiervon eben fo menig etwas boren, ale von Ernennung bes frn. von Girarbin jum Dinifter bes Bringen-Lieutenant. De ber Bater beffelben (3c. come) bem Senatoren Ball beimobnen wirb, ift Frage bee Tages in ber officiellen Welt. Der alte Ehronerbe tann bem Genate noch immer nicht bie Dpofliten gegen bas senatus consultum verzeiben, melde ibn ale eventuellen Thronfolger bezeichnete. Der Ball wird übrigens fehr glangend fein. Die Roften werben theils von ben Genatoren, theils aus ber Raffe bes Genats bestritten werben. — Die Einzelwahlen fur bas legislative Corps beschäftigen ben Minifter bes Innern, aber es ift vorausjufeben, bag nur bie "gefinnungetuchtigen" Babler fich an benfelben betheiligen werben. Die Re-gierungs-Canbibaten werben bochft mahricheinlich rallitte Legitimiften fein, und man bat fur biefe Leute begiment Freiherr von Deg erfest merben follen. fle candidats de conciliation. Einer von ihnen wird Pefit, 11. Januar. [Rauber und Morb. fr. Breelon be Saint-Albain fein, und zwar in Ile-et-

\*\* Paris, 11. Januar. [Die Legitimiften, Lamartine. Bom Bofe. Bermifchtes.] Die legitimiftifche Bartei bat in biefem Mugenblid entichie. ben wieder eine fefte politische Saltung angenommen und neue Buverficht geschöpft. Sie hat ben großen baten in ihren Reiben nicht einen einzigen Deferteur. Derr von Baftort gehorte, wie Sie fich erinnern werben, zu ber sogenannten parti des ducs (Duc be Levis,
Duc be Blacas, Duc b'Escars u. f. w.), die herrn
Beirper so feinblich war, und ber herr Senateut be Orleans gegnen und folche Schandthaten wirtfam ju berbinbern.

#### erustand.

Min: Borjenidwindel und ben Actienichacher als ber biefer materialiftifchen Religion betennen; boch aber muffen wir noch barauf Antwort geben, warum wir und Diefenigen, welche mit une auf bem gleichen Bo-

> von Boltaire und 3. 3. Rouffeau, tros bes Anbringens ber Geiftlichteit, auf besonberen Befehl bes Raifers in ben Bemolben ber Genoveva-Rirde belaffen merben. Paris, 11. Januar. [Zageenotigen.] Der Dioffing, General Milliet ift an Stelle bes Generals Boalb. ner v. Freubenftein, ber jum Ditglied bes Cabelleries Comités ernannt ift, gum Commando bes 6. Dilitair. Begirte (Strafburg) berufen, ber Divifione. General o. Galles an Stelle bes Generals v. Roftelan, ber eine inbere Beftimmung erhalten bat, jum Commando bes 10. Militair - Begirfe (Montpellier), und ber Divifione. General Zartas an Stelle bes jum Genator ernannten und gur Berfügung gestellten Generals Le Bays be Bourjolly gum Commando bee 14. Militair - Begirte (Borbeaur). - Der Boligeiminifter bat burch Circular Schreiben bie Brafecten benachrichtigt, baß all b. wegen politifcher Bergeber veraribenten per-jonen Ggnabigt merben follen, falls fie bas Raiferreich anerkennen. Der Unterrichtsminifter hat eine Commiffion bebufe Bertheilung ter Summe ernannt, welche vom Raifer jur Befriedigung ber Glaubiger bes Dgr. Dupuch, erften Bifchofe von Algier, ausgesest worben ift. --Der Marquis von Billamartna, Garbinifder Minifter in Baris, bat geftern fein erftes Diner gegeben. Man bemertte unter ben Anmefenben folgenbe Berfonen bon

fo ftreng

Suileriee

Beville

enfiecir

einigen taten= Bo

bel gum

manb 2

perchren

auf ber

Honney

gen far ligei, ir

gab ibi

Rollin

Bajda

Arnau

Beliff

(Breu

mitt

Stof bes neuen Raiferthume überftanben, und bie Ber-

lufte, bie fle gu beflagen bat, find febr geringfügig, aus.

genommen bie beiben Damen be Baftoret und be Laroches jacquelein. Die febr verwandten Fractionen Berrber und

Parochejacquelein war ber Stolg ber gangen legitimifti-

Bannere, bas bie verehrten Damen be la Genoude und be

Lourdoueir tragt und wenig freundlich gu frn. Berryer

fland. In bem Rreife bes Saubourg macht gegenwartig bas Buch bes herrn b. Beaucheone Aufieben und rothet

manches icone Auge in ber Thrane falzigem Rag. Gr. v. Beauchesne hat in feinem Buche "Louis XVII." ein

Deifterflud geliefert; es giebt taum etwas Ergreifenberes

biefes entfegliche, berggerreißenbe Unglud gefchilbert. Gern jeber politifche Bag, ja vielleicht jeber politifche Bebante;

Das Unglud allein fpricht und lehrt bie Lefer Leiben

bulben. Unfere Damen nennen bas Bud nur le livre du mouchoir, weil fie bas Zaidentuch nicht aus ber Sanb

legen tonnen, mit bem fle ihre Thranen trodnen. - Doch

febren wir von bem erhabenen Unglud vergangener Beiten in Die Gegenwart gurud! Gerr von Lamartine ift

berber gurudgefebrt, er lebt fill und fleifig, wie's bem

Staatsmanne, ber fo biel wieber gut ju machen bat, und einem Schriftfteller feines Ranges ziemt. Frau v. La-martine ift fichr leibenb; bie beffere argeliche Sulfe, bie

Baris bietet, icheint herrn v. Lamartine auch bewogen ju haben, fein fcones Schlof St. Boint mit Baris gu

vertaufden. - Die Ginfabungefarten gu bem morgen-

ben Raiferball lauten: Par ordre de Sa Majesté l'Em-

pereur, Mr. X. est invité a . . . . ; signé : le Duc de Bassano. Die fruberen Ginlabungefarten Louis Rapo-

leon's lauteten: M. le Président de la République

invite M. X. a assister u. f. w. Ge anbert fich Alles in

ber Belt, auch bie form ber Ginlabungen! Die neuen Raifer-

Mublengen find nicht mehr jebe fur fich befonbere, wie

tiefer Berneigung in ben Empfangfaal und werben bann einzeln burch ben Abjutanten du jour gu bem Raifer

geführt, ber fle bann einige Minuten anbort. Die Da-

men ber neuen Rammerherren find noch nicht officiell betannt, boch figuriren fie ichon im perfonlichen Dienft.

Giner meiner Befannten erfannte unter ihnen ben Duc

be Tarente, ben Gohn bes Marichalle Dacbonalb, ber

in bes Burgerfonige Guite burch Fieschi's Bollenma-

foine getobtet murbe. Bie ich bore, follen bie Garge

fonbern 15 Berfonen treten auf einmal mit

als bie poetifche Erhebung, mit ber Berr v.

ichen Bartei, inebefonbere aber ber parlamentartiche Ber- feinem I treter ber Bartei ber "Gagette be France", ber Ritter bes fich, 30

Bebeutung: ben Minifter bes Musmartigen und feine Gemablin, ben Baron Brenier, ben Frangoffichen Gefanbten in Lonbon Grafen Balemeft und feine Gemablin, ben Grafen Sis be Butenval, Frangoffchen Minifter n Turin, ben Grafen Molife, Danifden Minifter in Baris, ben Baron v. Schweiger, Babifchen Minifter, ben Rurften Bonigtomefp, Toscanifden Dinifter ben Darquis b'Azeglio, Garbinifchen Minifter in Lonbon, be Gopon, Mojutant bes Raifere sc. - Die "Breffe" brachte geftern ein energisches Dementi ber von Deutschen Blattern bem Dberften Fleury gugeichriebenen friegerifden Rebe, bie berfelbe bei einem Gaftmabl gehalten baben follte. - Der "Conftitutionnel" fucht beute bie Mich. tigfeit, bie mehrere Blatter ben Borfallen in Rabat (Marocco) beigelegt haben, ju verminbern. Jenem Blatte gufolge find in genannter Stadt zwar einige bebauernes werthe Ereigniffe vorgetommen, Die Maroccanifchen Beborben haben jeboch fofort fich beim Brangofifchen Conful entichulbigt. Der Raifer von Marocco, bei bem man Rlage geführt bat, wird, wie ber "Conftitutionnel" perfichert, iofort ber grangoille nugthuung geben. — Der Oberfammerberr Duc be Baffano wird mit Bitten um Karten ju bem morgenben Balle in ben Tuilericen überhauft. Er hat ben Gintritt in fein Bureau Bebermann berboten, ber nicht eine offi-

werth 1847: 3, 1852 frine.

- \* Die Breite Rammer fest ben Bufchauer, ber feine besten Runben bort bat, in große Berlegenheit um flenographische Anfnupfungepuntte. Erft tommenten Donnerftag foll wieber Blenarfthung fein. Go lange mochten unferm guten alten Freund ben Borfclag machen, une gur Muebulfe bas Concept feiner vorrathi gen Reben auszugntworten.

- V Das von ber Direction ber Unhalt-Cothenbefindlichen angubringen und biefelben mit einem elefiris - n Der Andrang ju der diesiabrigen Lotterie ichen Drabte zu verbinden, um befondere bei Rachtzeit ben betreffenben Bartern ein ficheres Beichen bon ber Anfunft eines Buges geben gu fonnen, Ausführung gebracht. Bon bier bie Cothen ift viefe Gloden-Cinridiung bereits vollendet; gegenwartig ift man mit biefer Arbeit auf ber Bahnftrede von Riefa nach

Luftbarfeiten gu befteuern. - n Muf Anregung bes biefigen Boligei . Draff. und anberen Stabten ift bies ichon langere Beit eingeführt, und bie Bemeinbetoffe ftebt fich gut babei. Bewiß wird einer Steuer auf Bergnugungen, bie in Sebermanne Belieben fieben, eber bas Wort gu reber fein, ale einer Befteuerung von Rahrungemitteln, bie

- S für bie Unterhaltung bes neuen Schifffahrte. fobald wir im Stande find, bas Gange ju überfeben. Canals an ber Gubfeite ber Stadt mit ben baju geho– 8 3m erften Quartal bes Jahres 1847 ftanben rigen Bauten und bes Louisen-Canals find jest jahrlich Canale an ber Gubfeite ber Stabt mit ben bagu gebobier 1667 Wohnungen leer, im 4. Quartal 1852 nur 10,000 Thir. ausgefest.

The same of the same of

## Berliner Bufchauer.

Berlin, ben 14. Januar. Angetommene Frembe. Britifb Botel: Ge. Durchlaucht ber Furft Alerander bon Lieben aus Betereburg. v. Fallois, Dajor im 1. Garbe - Regiment, aus Botebam. Frau Baronin v. Bolff aus Betereburg. - Botel bes Brinces: Ge. Greelleng v. Debemann, Beneral ber Capallerie, aus Tegel, Wreiberr v. Bepr. Comeppenburg, Dajor im Garbe-Sufaren-Rgt., aus Botebant. Freiherr v. Gepr-Schweppenburg, Rittmeifter im Barbe-Bufaren-Regiment, aus Botebam. -Rother Moler: v. Lofdbrandt, Rittmeifter a. D. und Rittergutebefiger, aus Saarow. - Gotel be Ruffie: Bright, Roniglich Großbritannischer Capitain und Cabinete-Courier, aus London. - Deinbarbt's Sotel: v. Dergen, Mittergutebefiger, aus Rotelow. Baron bon Abelebsen, Rittergutebefiger, aus Abelebsen. — Sotel bu Rord: Baron v. Gugenberg, R. R. Defterr. Sauptmann, aus Wien. - Rheinifder Bof: Graf gur Lippe, Königl. Staatsanwalt, aus Potsbam. — Lug's Gotel: v. Quaft, Rittergutebefiger, aus Sichel. — Dotel be Grance: b. Blantenburg, Rittergutsbeitger und Abgeordn., aus Greifenberg. - Reliner's Sotel: Baron v. Winterfelb, Rittergutebefiger, aus Depenthin. - Sotel be Rome: Ge. Grc. ber Graf v. Renard, Birfl. Geb. Rath und Abgeord., aus Groß. Streblig. Graf v. Brandenburg, Rittmeifter im Garbe bu Corpe-Regt., and Botobam. - Botel be Branbebourg: v. Schudmann, Rittergutsbefiger, aus Arnemalbe. -Tecow's Sotel: v. Arnim, Rittergutebefiger, aus Greifemalb. v. Lubtroth, Gutebefiger, aus Bofen. -Doebe's hotel: Grafin v. Schlabernborf aus Groben. - Sheible's Gotel: v. Boltometi, Rittergutebefiger und Abgeordn., aus Urbanowo. Graf von Rivilesti, Rittergutebeffger und Abgeorbn., aus Boien.

Berlin - Potebamer Bahnhof. 13. Januar 2 Uhr nach Boisbam: Ge. Königl. Gobeit Bring Georg, gurud 73/4 Uhr. — 21/2 Uhr. von Botebam: Ge. Sobeit Erbpring bon Sachfen-Altenburg, gurud Abende.

14. 3anurar 81/3 Uhr von Botebam: Ge. Ronigl. Sobeit Bring Friedrich Bilbelm.

- d 3bre Dajeftat bie Ronigin befuchen alljahrlich im Januar ober Februar bie unter Muerbochfibrer boben Brotection ftebenbe Glifabetbicule. Allerbochftbiefelben begaben fich nun beute Bormittag 10 1/2 Uhr nach ber Anftalt und liegen Allerbochfifich burch ben Director ber-felben, Brof. Rante, in alle Rlaffen fichren. 3hre Dajeftat rebeten mit angeborner Gulb gu ben anwefenben Lebrern und Lebrerinnen und geruhten endlich einigen Leiftungen ber Schulerinnen, welche in Declamationen und anberen Lefe- und Spredubungen beftanben, bochgeneigteft beigumobnen. 3hre Dajeftat liegen barauf Allerbochftid biejenigen Schulerinnen ber Anftalt, welde beth-Rirche ibre golbene bochzeit unter gabtreicher Theilburch bie Ronigliche Gulb Befchente erhalten hatten, fo wie bie Schulerinnen, welche burch Allerhochibre Du ficeng freien Schulunterricht genießen, vorftellen. Die ftrage 92, mit feiner noch ruftigen Chefrau biefelbe bobe Frau verließ 12 1/2 Uhr bie unter Allerhochftibrer Feier begeben. Diefe Leute find febr arm. Brotection immer mehr gebeibenbe Anftalt.

- S Dem Bernehmen nach werben in ber nachften Beit vier große Soffefte in ber Art bee vorgeftrigen nur 81 ericbienen. Bon 16 Bablbegirten batte fich in ftattfinden und gwar wochentlich eins. Der Unblid ber 5 fein einziger Babler eingefunden, fo bag alfo auch glangend erleuchteten Schlog. Fronte, Die lange Reibe ber Staats. Equipagen hielt vom Luftgarten bis zu ben Lin- Ditgliedern haben fich nur 5 gur Annahme ber Bahl ben bin mabrent bes gangen Abende ein jablreiches Bu- berftanben, und find alfo ftatt ber erforberlichen 23 nur

blicum verfamuelt Berein angefundigten wiffenichaftlichen Bor- 3 ber gabrif . Abtheilung und zwar ben Arbeitgebern, trage tann wegen anberweiter Benugung bes Locale einer bem Sanbeloftanbe und einer ben Sandwertemeian ben beiben nachften Montagen nicht fattfinden. Ge ift baber beichloffen worben, Dienstag ben 25. b. Di. — S Der hiefigen gubifchen Reform Gemeinde ift bie Gultigkeit ber Babl bes Abgeordneten Ritimeifter bie Grlaubniß jum Bau einer eigenen Spnagoge er- bie flaubniß aber Donnerst ag ben 24. Marg einen theilt worben. ift baber befchloffen worben, Dienftag ben 25. b. DR. Bortrag noch einzuschalten. Die Bertheilung ber einzelnen Bortrage ift vorläufig wie folgt bestimmt: Dienstag feit einigen Tagen seine Amtswohnung im Local ber ben Beitungen bis jest kein vollftandiges Bilb erhalten wohnungen barin haben, und außerben barin Iinks so baben. Die Sache ift von hobem Interesse für bie viel für die Freiheit effectuirt wird? Montag ben 31. b. DR. Gr. Gofpreb. Dr. Goffmann; Montag ben 7. Frbr. fr. Profeffor Dr. Schmieber; - 5 1/2 Uhr von Botebam: Ge. Sobeit Bring Morit Dantag ben 14. Bebr. Dr. Brof. Dr. Gengften berg; lere Loos flattfinden, ber unter Anderm einen flebenfab-

73, Uhr von Botebam: Ge. Konigl. hobeit Pring | nerftag ben 24. Febr. or. Dr. Bichern; Montag ben | rama-Bilb ber alten Beliftabt aufgunehmen, bas fich | 759. Bon ben Bohnungen fiber 1500 Tolr. Diethe. 28. Bebr. Gr. Db. G. R. Dr. Risfc; Montag ben burch eine bewunderungeneurdige Genauigfeit auszeich. 7. Dar; Gr. Brof. Dr. Biper; Montag ben 14. Dar; nen foll. Gr. Db.-G.-R. Dr. Ctabl; Montag ben 21. Darg fr. C.-R. Dr. Lebnerbt. Rach Dftern: Montag 11. April Gr. Birfl, Leg -DR. Dr. Abeten.

- V Befanntlich nahm man fur gewiß an, bag bie Einweifung ber neuen Betrifirche, Die gu ben berrlichften Baumerte Berline gebort, jum Ofterfefte Rattfinben murbe. Wie man jest bort, wird bies gu ber Beit noch nicht gefcheben tonnen, obgleich an ber Bollenbung bes innern Baues ruftig gearbeitet wirb.

- E Bieber eine Bubelbochzeit. Dachbem am 2 Januar b. 3. bie Tied'ichen Cheleute in ber St. Glifanahme ber Gemeinde gefeiert haben, wird am Conntag ben 30. b. DR. um 12 Uhr ber Weber Frang, Garten-

- n Bei ben legten Wahlen fur ben biefigen Ge werberath waren von 3635 eingelabenen Bablern feine Babl bewirft werben fonnte. Bon 16 gemablten 5 neue Mitglieber bes Gewerberathe gemablt worben. - n Die Eröffnung ber bon bem Evangelifden Bon biefen 5 neuen Gewerberathe . Mitgliebern geboren refp. Bflafterung ber Lutower Begftrage befchloffen ftern an.

- V In nachfter Beit wird bier bie Ausftellung mehrerer Delbilber bes talentwollen Defterreichifden Runftvon Sachfen . Altenburg, jurud 10 1/2 Uhr. - Woning ben 21. Febr. Dr. Baurath b. Quaft; Don- rigen Aufenthalt in Rom bagu benugt bat, ein Bano-

- V Much bier nach Berlin, wie an alle Atabemieen und gelehrten Rorperfchaften ift von ber Raiferl. ben 4. April or. C.-R. Dr. Tholud; Montag ben Univerfitat in Mostau bie Aufforberung gelangt, es möchten ihr biefenigen Staatemanner, Gelehrten, Schrift- laft bie 3meite Rammer ben Bufchauer figen. fteller u. bgl. m. begeichnet werben, von welchen ben bezeichneten gelehrten Rorpericaften betannt ift, baß fle auf ber Univerfitat ju Dostau ibre Musbilbung erlangt batten. Die bortige Univerfitat feiert namlich am 12, Januar 1853 ihr hundertjähriges Jubilaum und will an fichen Gifenbahn gefagte Project: "auf ben an biefer biefem Tage ein Lexifon aller ihr fruber ale Boglinge Bahn gelegenen Barterhaufern Gloden nach Art ber Januar 1853 ihr hunbertjabriges Jubilaum und will an angeborig gemefenen Berfonen und eine Darftellung ihrer an ben Barterbaufern an ber biefigen Berbindungebabn fpatern öffentlichen und Brivatthatigfeit ausgeben.

ift fo ungebener, baf bereite fammtliche Loofe vergriffen finb. Die Beborbe foll beebalb beabfichtigen, bie Babl ber loofe gur nad ften lotterle um gebntaufenb gu bermebren.

- n In ben legten Tagen ift mehreren Muefteuerund Sterbe. Kaffen eine Unfrage ber Copenagen, wie weit fie mit ber Abwickelung ber Gegegangen, wie weit fie mit ber Abwickelung ber Geichafte vorgeschritten feien, und zugleich aufgegeben, bie aufnahme bes fcon von ber alten Stadiverordnetenber Caffenbeftande zu verBerfammlung gestellten Antrages: bie öffentlichen und Sterbe-Raffen eine Anfrage ber Beborben gu-

biume hat bie Gemeinbe Schoneberg bie Inftanbiegung - 8 Die lette Rummer ber Preug. Bebrgeitung annoncirt: Bir bebauern, uber bie Borgange in ber zwolften Sipung ber Bweiten Rammer mit Bezug auf jum taglichen Bebarf auch bes Merniften geboren. - S Der bieffaen fubliden Reform . Gemeinbe ift Die Gultigfeit ber Babl Des Abgeordneten Rittmeifter

Armee, und werben wir nicht verfaumen, fle mitgutheilen,

taten batte fic Regitimiften.

fctes.] Die genblick entschieg angenommen at ben großen ringfügig, aut. und be Laroches ten Berrher und Ruth, benn fil (Duc be Levis .), bie Berry rr igen legitimifti mentarifche Wer. ber Ritter bes Benoube und be frn. Berryer

cht gegenwartig igem Nag. Gr uis XVII." ein & Ergreifenberes v. Beaucheen efdilbert. Fern e Lefer Leiber nur le livre ht aus ber Bant odnen. - Doch gangener Beiter amartine ift maden bat, unb auch bewogen mit Baris au bem morgen e : le Duc de Louis Mapo rt fich Milles in

befonbere, mi uf einmal mi b merben bann gu bem Raifer ort. Die Da nicht officiell onlichen Dienft. hnen ben Duc Racbonalb, ber bi's Sollenma llen bie Garge ee Anbringene bee Raifere in en.] Der Dis Benerale Balbs

ie neuen Raifer.

bes Caballeries 6. Militgir iftone - General telan, ber eine ommanbo bee ber Divifions. ator ernannten ilitair . Begirte ourch Gircular الما معار له mibenien per as Raiferreid at eine Coms rnannt, welche

iger bes Digr. t morben ift. ifcher Minifter Berfonen bon en und feine ngöflichen Befeine Bemabe fchen Minifter n Minifter in chen Minifter, Minifter, ben Die "Breffe von Deutschen en friegerifchen gehalten baben ute bie Dichlen in Rabat Benem Blatte ge bebauerne-cantiden Beöftichen Cononftitutionnel"

ung jebe Ge-herr Duc be m morgenben ben Gintritt icht eine offi-Ehlr. Diethe-Bufchauer, ber rlegenheit um fommenten Go lange Go lange

igen. Wir Borfchlag iner vorrathi. balt-Cotben. nach Art ber bindungsbabn einem elefiribei Machtzeit hen bon ber ift rafch in then ift biefe artig ift mar

Riefa nach den Dieberiberorbneten. fentlichen in Breelau Reit eingebabei. Begen, bie in rt zu reben mitteln, bie boren. t man nech

en. Sollte 18 = Palästen reie Amien links so

Schifffahrte. bagu gehö-jest jährlich galabenen Journalisten werden benfelben tragen, obgleich einer unter ihnen, ber alberne Ceffena, fich bereits heute mit feinem goldverbramten Krade anziel beite beute unter goldverbramten Krade anziel bei beite beite bei vor geraumer Sale und bereits beute Raifer und die Bringeffin Mathilbe noch in ben Tuile- hober binaufgetrieben. ieen wohnen. - Ferdinand Barrot, ber Genator, einem Befinden erfundigen gu tonnen, und er freue

Honneur et liberte. Rachbem Gr. Marir aus ben Bapieren, bie ibm vorgewiesen wurden, entnommen hatte, bag bies bieselbe BBaffe fet, welche L. Rapoleon bem betannten Republitaner jum Beichent gemacht batte, begab er fich jum Bolizei-Commiffar feines Stadttheils und machte bemfelben von bem ihm gemachten Aner-bieten Angeige. Der Bolizei Commiffar eilte fogum Boligei . Brafecten, um biefen bierbon in Keintniß ju fegen, und am anderen Mor-gen fand fich herr Baleftrino, Chef ber Municipal-Po-ligei, in der Boutique des herrn Marir ein und übergab ibm bie 500 Fre., welche bie verfaufeluftige Ber-fon begebrte, und eine Commiffionegebuhr fur ibn, mit ben Auftrage, ben Gabel fur bie Regierung gu faufen. Berr Marir begab fich fogleich zu bem Bertaufer best Gabels, und biefer, welcher bie Raufluft bes Curiofitaten-Sandlere mertie, verlangte nun 800 Fre., mobei er erflarte, baß er fonft ben Gabel nach London an Lebru Rollin fchiden werbe, ber ihn gum Begenftanbe einer Lotterie machen murbe. Der Raufmann, bis in ben Tob erichroden, giebt ihm bie 800 fre. und elt gu herrn Bietri, ber ihm gegen Duittung bes Empfangere bie ausgelegte Gumme guruckzablt. Diefes fleine Greignif

hat fich gestern guget-agen. (Roln. 31g.)

Daris, 12. Januar. [Bom hofe.] BelyBascha hat seine Creditive überreicht, er ift ber lette;
es fehlt nun nur noch an ber Anerkennung einiger Subameritanifchen Republiten, die wenig in Betracht tommen. Man fpricht babon , bag Marichall Leron de Saint-Arnaud im Rriege - Minifterium burch ben General Beliffler erfest werben foll, und bag berr Droupn be Bhuns an einem fehr napoleonifden Diplomaten (Breunir?) einen Radfolger ethalten werbe. Der Raifer mat geftern im Theatre Stallen, nach bem gweiten Act ließ er ben Directeur Berrn Corte rufen und gab ibm feine Bufriedenbeit gu erfennen.

Paris, Donnerstag, 13. Januar, Bor-mittags. (Eel. C.B.) Rach vom Raifer felbst eingezogener Gefundigung werden die Gernchte, die eine hochgestellte Berfon des Borfenspiels befoulbigen, formell bementirt.

Großbritannien. Louisn, 11. Januar. [Sofnachrichten. Berober fine Bermifdte 8.] 3bre Dajeftat bie Ronifommen laffen, um bie Bringeffin Abelaibe von Boben. lobe gu portraitiren. Graf Aberbeen gab geftern ein Diner in feiner Wohnung in Argyll-Street. Der ausgezeichnete Jurift Lorb Den man, ber fich ju Rigga aufhalt, ift bort vom Schlage getroffen worden. Lord Brough am beabsichtigt bald nach Eröffnung bee Parlaments einen Gefenvorichlag in Bezug auf Chefcheibungen einzubringen, wonach bie großen Roften, bie bamit bieber verbunden waren, befeitigt werben follen, fo bag auch minber biguterte Gbeleute funftig fich icheiben laf-fen fonnten; bis jest namlich fam eine Cheicheibung in England im einfachften Falle taum unter 1000 Bfb. St. gu fteben. - 3: ben Brifchen Blattern bauert bie Bolemit uber bie Bwedmäßigfeit bes Beitritte einiger Bibrer ber fatholiften Bartel gu ber neuen Bermaltung fort. Die Bartei ber Ulras will fich noch nicht bamit einver-ftanben erilaren, bag Gert Reogh bie Stellung eines General-Fiecals angenommen, obgleich die fatholifchen Pralaten felbft fich febr billigend barüber graußert. Gin Blatt giebt zu verfteben, bag bie herren Reogh und Sableir fich zunächft mit bem tatholifchen Bifchofe von für Irland bas vollfte Maaß ber Gerechtigfeit geforbert. mobin er auf Ginladung Ihrer Majeftat ber Rönigin Gin Tipperany-Blatt berichtet wieber tiber einen Meuchelmord, ber aus agrarifchen Motiven begangen worben. Ein gewisser Cauley, welcher für Miß Crawben. Ein gewisser Cauley, welcher für Miß Crawben, Gin gewisser Stemon fei ploplich gestorord die Bachigelder einzog, murbe bon Bemaffneten ben. Dem ift nicht fo, wohl aber murbe er von einem

gelovenen Aufricht vervon bengeloen tragen, begieten auch verwandet. Dan gaube, van ber Egat von Paupeiner unter ihnen, ber alberne Ceffena, fich bereits heute tern ausgehe, die von geraumer Zeit von seinem Gutern mit feinem goldverbrämten Kracke gezeigt hat. — In dagetrieben worden. Entige Berfonen find schon in ber ehemaligen Wohnung bes Generals Magnan in ben hat babei für betheiligt balt. — Der lange guiderteen werben ber Marschall Baillant und herr v. erwartete Schraubendambser "Auftralien" ift bente glud-Secretair im Erdgeschof inftallier, obgleich er auch noch fein Cabinet neben den Appartements bes Raifers be- belabenen Dampfers, den man bereite mit Gold belabenen Dampfers ben man bereite

\*A\* Bondon, 11. 3an. [Banterutt, Betrug; ricen wohnen. Bertonand Barrot, bet Genator, befand fich vor Aurzem in einem Londoner Salon, in meldem auch Se. Königl. Hoheit ber herzog von Ausmale zugegen war. Er naberte fich bem Bringen von Orleand und sagte, er schätze sich glücklich, die Gelegen- beit zu haben, sich außerhalb ver amtlichen Welt nach seinem Befinden erkundigen zu können, und er freue von Kauf-Austrägen auf dem theuren Marke umd Berfich, zu feben, bag ber Pring bem Anscheine nach fich fauf auf bem billigen, in Gestalt von Geschäften, bei einer guten Gesundheit erfreue. — "Gott sei Dant!" benen man mit Abam Riese in ber Sand einen namhaferwiederte ber Gerzog, "bie Gesundheit lagt fich nicht ten Berluft nachrechnen konnte. Eine Zeit lang wurden fle fur Carlton . Club . Gebeimniffe nach bem [Eine intereffante Gabelgefcichte.] Bor Mufter ber Derby-Bestechung gebalten, um zur Zeit ber einigen Tagen bot Imand orn. Marir, einem Curtost- Bahlen ben Getreibepreis in England beradzubruden, unter bie Bachter recht unzufrieden zu machen. Aber bie bel jum Berfauf an, ben E. Rapoleon im Jabre 1833 nachgurechnenbe Berlufifumme mar gar zu bedeutend, ale in Birmingham verfertigen ließ, um benfelben Grn. Ar- bag ein politisches Bartei- Comité fie auf eine fo fragin Berminggam verserigen ites, um benjeiben beit. Ar-mand Marraft, damaligem Redacteur ber "Tribune", zu verchren. Diefer Sibel tragt ben Ramen Rapoleon, man fich sparer geneigter, Parifer Gebeinmiffe barin ber mit eine phrygischen Freiheitsmuse bededt ift, und auf ber anderen Seite ber Klinge lieft man die Worte: dap ein politique Parties Gomite fie auf eine bekabalb fühlte verchren. Diefer Sibel tragt ben Ramen Rapoleon, man fich sparer geneigter, Parifer Gebeinmiffe barin du seben. Die Brangosische Regierung sollte ben Lon-doner Kornpreis zu werfen versucht haben, um mittelbar baburd ben Barifer gu merfen und burch bies Dittel bie Fonds in Baris vor ber Raifermahl in bie Sobe zu treiben, - billiges Brob und Borfenfcminbel, panem et Circenses! Gelbft bas Journal "Gconomift bolte feinen Tacitus wieder bervor und begann es zu glauben. Aber nichts von alle bem — pure einheinische Citp-Bebeimniffe find es geweien, ein Schwindler mit großen Saushalt und leerem Gelbbeutel, ber fich blog in ander Leute Ramens-Unterfchriften versucht, und eine Rleinigfeit von Sunderttaufend Bfund ober vielleich niehr — benn man weiß noch nicht genau wie viel — aus vertrauensvoller Lente Tafchen lodte und bann unfinnig in ber Welt umberwirthichaften ließ, um fur Die gefälichten Berladunge- und Speicherfcheine Die imagi-nairen Pfandobjecte nachtraglich zu beschaffen, natürlich fich und Andere immer tiefer ins Berberben hineinrennenb. Des Dannes Dame ift Brice; er marb an Borabende ber Flucht noch gludlich gefaßt und ftanb geftern vor bem Loromapor im Manfionboufe. Gin grogee, febr achtungewerthes Deutsches Bandlungehans bier felbft, Collmann und Stolterfoht, bat ber Bicht nun ohne alles Berichulben ihrerfeits por ben Banterutt. gerichtebof getrieben, mit 300,000 &. Baffiven, gu berer Dedung indeg noch bebeutenbe Sicherheiten ba fein follen. Auch ein Banquierhaus muß ben Mangel an Borficht bei ber Unterfdrifteprufung mit fcmerem Gelbe

> Borzüglich bas Londoner Damen . Bublicum bat mabrent einiger Tage in ber Beflügelich au im Baferftreet - Bagar einen Mues abforbirenben Degenftant ber Unterhaltung befommen. England erobert Birmab in hinterindien, aber bafur ift es feinerfeite langft, feit brei Jahren, von Cocindina erobert worben! Glauben Gie, bag man in London ein anftanbiger Denfch ift, wenn man feine Cochinchina- Guhner hat? — ohne Schwang, mit langen Stelgfüßen und unerschutterlicher Gravitat!? — Glauben Sie, bag ein barbarifcher Ebe-mann, ber etwa bie Grazie biefer Dubner nicht verfteben will, bem ihre Eier nicht andere fchmeden, als gewöhnliche Gier und bem hauptfachlich bie "fafbionablen" Breife für biefes liebe Biebzeug nicht gefallen, eine rubige Dinute von feiner Frau beanfpruchen barf? - Bezahlen muß er und bie Monftra bewundern und ihre gelben Bier belicios finben und bagu noch mauschenftill fein, wenn ibm nicht zufällig ein auswärtiges Blatt offen itehen follte, um fich darin Luft zu machen! Sier ift alles eine große Frauen Berichwörung; die Nachbarin flect die Nachbarin und die Freundin die Freundin an, urb bann finbet fich allmablich ein Exemplar ber Co. dindina . Subner . Beitung ein, bie auch ihren "faihionablen Breis" bat, und bann wirthichaftet ber Lifchler im Schuppen am Enbe bes Gartens umber, unb bann tommt ein mpfteriofer Bagen mit großen Rorber, und bann ftimmt wieber eine neue Schaar ein in bas allgemeine Begader, und mit triumphirenden Gefichtern ericheinen bie Ropfe ber Rachbarinnen rechts und linte am Genfter, und bie gange Strafe weiß es, bag Cochin-dina wieder eine neue Eroberung gemacht bat! 3m Budingham - Balaft bat bas Spiel angefangen, und fo ift es benn jest felbft auf bem Suhnerhofe ju merten, bag bad falifche Gefes nicht im Lanbe gilt. Der foll aber tommen, ber ba behauptet, bag 3. DR. bie Ronigin nicht in England regiert; ihr friegsgewohntes beer, Die Frauenwelt, balt bie Burgen Englifder Breihelt, Die bau-

> fer felbft befett.
> \* Bondon, 12. 3an. [Cofnadricht; Gefell-

beftigen Salaganfall beimgefucht, ber nicht febr viel Große Rath bon Lugern bat nach febr beftiger Debatte Doffnung auf feine balbige Biebergenefung ubrig lagt. ben Bertauf bes Rlofters St. Urban an ben In Birmingham mar vorgestern wieber ein Meeting, Director ber National-Borfichtsfaffe (Cunier) um bie In Birmingham war vorgeftern weeber ein anderigen gleichformigen um bie Ginführung eines niedrigen, gleichformigen Gumme bon 900,000 gr. a. 20. Enterbativen in unge-Bortofahes mit allen transatlantischen Staaten, na- Stimmen genehmigt, was die Gonfervativen in unge-beure Aufregung brachte und auf die ftreng fatholische ber "Stanbard" melbet - entschieben, baf ber "Boll" im Gangen funfgehn Tage offen bleiben foll, wofern nicht einer ber beiben Canbibaten früher freiwillig guruckritt. Die Bahl begann am Dien-ftag voriger Boche und kann fich bemnach bis in die folgende hinüberschleppen. Bon ben 3600 Bat-lern haben bis jest wenig uber 1300 geftimmt. Ge-ftern fant Gladftone's Majoritat von 111 auf 105 berab und hob fich bie Abend wieber um 2 Stimmen.

Rom, 4. 3an. [Heberwachung ber Lebranftalten.] Die geiftliche Gurie bat ber Uebermachung ber Lebranftalten bes Rirchenftaats jest ernftlicher als je ihre gange Aufmerkfamkeit zugewendet. Indbefondere foll ber Elementar-Unterricht an Saupt und Gliedern reformirt werben. Roch in ben lepten Tagen bes alten 3ab. res ließ ber Carbinal Generalvicar gu biefem Bebuf Gr. Mojeftat bes Ronigs von Danemart auf bas Beallen Borftebern nieberer wie boberer Unterrichte Anftalten gene-iche Attentat" aufmertfam, bornehmlich mit Bezug eine bom 15. December battrie Berordnung gufertigen, worin Lebrer wie Lebrerinnen aufgeforbert werben, alle beim Unterricht von ihnen gebrauchten Bucher einer burch Das Generalvicariat eingefesten geiftlichen Commiffion jur Begutachtung fofort einguliefern. Die Commiffion foll bemnachft jebes verftattete Lehrbuch mit Siegel und Unterfdrift verfeben. Belder Lebrer anbere ale autorifirte Bucher ale Leitfaben beim Unterricht benugt ober ben Boglingen in die Banbe giebt, wird fraft Die-fer Berordnung foines Amtes entfest und verliert feine Concession für immer (sotto pena della sospensione dall' esercizio della scuola e del ritiro della patente). Ginen noch weit umfaffenbeten Erlaß biergu brachte une bae neue Jahr in einem Regolamento delle scuole private elementari. Die 57 Baragrapben beffelben unterwerfen biefe Unterrichte . Anftalten auf's Deue genau ben vom Studienminifter Leo's XH., Cardinal Bertaggeli, einge-führten Rormen, geben alfo um 27 Jahre wieder gurud. Db bies Berfahren ben Anforberungen ber Beit gegenüber haltbar fein ober heilbringend werben fonne, wohl fehr gu bezweifeln. In ber Congregation über Bifchofe und Orbenegeiftliche mirb jest eine Motion berathen, welche ber Dataria apostolica neue Gu'fequellen auch im Austand gu eröffnen beabsichtigt. Bu bem Enbe follen bie an ben papftlichen Stuhl fur Berleihung geiftlicher Birunben nach befonbern Taren begablten Abgaben ober Annaten nach einem hofern Magpitab normirt werben. Namentlich mochte man biefe Steuer in jenen Ballen, wo fle eine bloß vorübergebenbe einmalige ift, gu einer flanbigen, bem Ramen bon Annaten wirflich entfprechenben alljahrlichen unter Milberung ber Saren erbeben. Anbrerfeits will man an bie Stelle ber bisber von ben unirten Pfrunben alle 15 3abre nach Rom bezahlten quindennia funftig nur bie servitia communia et minuta treten laffen.

Spanien. Mabrib, 7. 3anuar. [Bur Situation. Bermifchtes.] Der Duque Rarvae; be Balencia befinbet fich ju Bearig bei Bayonne. Das Minifterium bahnt bem tapfern Marichall ben Beg gur Bieberergreifung bes Staaterubers. Das Publicum glaubt fogar, Dar-vaeg werbe bie Cortes eröffnen. Lerfundy ift geftern von ber Ronigin mit bem Grofcorbon bes Orbene Rari's ill. begnabigt worden. Auch ift ber Brigabler Canero, ein Freund Narvaez', jum General-Major beforbert worben; bem Brigabler Rotalbe, gleichfalls ein Freund bes Marichalls, ftebt eine gleiche Begunftigung bevor. Die meiften neu angestellten Gouverneure find erflarte Freunde bes einft fo machtigen Bremier-Minifters. — Das Breg. gefes, fowie bie Breigebung bes Babl-Comités haben bie Gemuther fehr beruhigt; wir feben beshalb mit Rube ber Eröffaung bes Cortes entgegen. Das bas Bolf gufrieben ift, bat fich gestern, am bei-ligen Drei-Ronigs Tage, gezeigt. Es war ausgelaffen luftig, und boch ift bei all' bem Birrmarr, ber ben gangen Tag und bie Racht uber auf ben Stragen berrichte, feine ungefesliche Sandlung vorgefallen. Der Duque von Sijar wird morgen bas Rleib, welches bie Ronigin geftern mabrend bes Gottesbienftes getragen bat, in gro-fem Aufzuge nach feiner Bobnung ichaffen laffen. Es ift bies ein altes Privilegium ber Grafen von Ribabeo, beren Titel und Borrechte jest bas Baus Bijar befitt; bie Ceremonie fostet bem Duque ides Jahr gegen 40,000 Realen, er will jedoch bas Borrecht nicht fahren laffen. — Rach ber letten Bablung besteht bie Spanische Armee ber halbinfel aus 6578 activen Offigieren aller Grabe und 101.147 Unteroffizieren und Solbaten; bon ben erfteren bienten gegen 1280 im Seere bes legitimen Ronige Don Carlos

Danemart.

Ropenhagen, 10. Ranuar. [Erbfolge. Bom früher Reichstage. Notigen.] Seute halt ber Gunfund-Dien- wangiger. Ausschuf gur Berathung ber Erbfolge-ch bis frage feine lette Berfammlung. Morgen wird bas OBab- Gutachten beffelben vertheilt, und ba biefes breimal 24 Stunden in ben Sanben ber Mitglieder sein muß, so wird ber bereinigte Reichstag am Freitag ober Sonnabend zusammenteten können. Im Bolksthing wird am Dienftag bie britte Berathung über bas Gesey wegen

Budget bes Riegs. und Marineminifters guerft) ber An-fang gemacht — "Bipocpoften" macht auf die in Altona erschienene, bierber eingesandte Schrift: "Die Botschaft Gr. Mijeftat bes Königs von Danemart auf bas Beauf bie "icharfen, treffenben, migigen" Unmerfungen, mit benen bie Ueberfepung ber Wegener'ichen Schrift begleitet fet. - Mus Rendeburg wird ber "Blovepoft" ge-Renbeburg feinen Gip gehabt, mit Genehmigung bes

werbe berlegt merben.

St. Petereburg, 5. Januar. Am 2ten b. DR. ift Se. Dob, ber Bergog Georg von Medlenburg. Strelig bier eingetroffen. - Am 27. December fanb bier bas hundertjabrige Jubilaum bes See-Cabetten-Cofres ftatt, welches, wie ber "Ruffiche Invalibe" fagt, bem Dienfte for Raifer und Baterland fo viele Generationen murbiger Offiziere, ausgezeichneter Gee-leute und gablreiche Notabilitaten in allen Dienftzweigen gebilbet bat. Die Weier biefes bebeutfamen Greigniffes bauerte brei Tage.

Minifteriume fur Bolftein und Lauenburg nach Altona

Zürfei. Ronftantinopel, 2. Januar. [Bur Montene-grinifden Frage.] Die Radrichten vom Rriegefcauplage geben bem Aufftande taglich eine weitere Aus-behnung. Dan bat febr bebenfliche Rachrichten aus Albanien empfangen, wonach welt über bie Grengen Montenegro's hinaus ein großer Theil jener Proving, in welcher bie driftliche Bevollerung überwiegt, fich im Aufftanbe befinbet. Gleichzeitig langte ein Courier Omer Bafca's, bes Chefe ber gegen Montenegro operirenben Armee von Rumelien, bier an; bie Depefche, beren lieber-bringer er war, ftellte mefentlich brei Berlangen an ben Divan, namlich um Ueberfenbung von Berftartungen, von Gelb und endlich einer Bevollmächtigung, burch welche ber commanbirende General autoriffrt murbe, nach Ermeffen ber Umftanbe mit ben Infurgenten in Unterhandlungen gu treten.

Oftinbien. Bomban, 17. Dec. [Heberlanbpoft.] Die Bris tifche Erpedition hatte fich am 21. Rovember bei Begu ausgefcifft; nach lebhaftem Gefchupfeuer ber Birmanen marb bie Bruftmebr mit bem Bajonette erfturmt; Die Birmanen wurden verjagt und bie Stabt von ben Englandern wieber eingenommen. Die Bahl ber tampfenben Birmanen betrug mehr ale 5000; bie Briten gablen 5 Cobte und 34 Bermundete, worunter 3 Offigiere. Capitain Bayne marb gum Commiffair ernannt, um bie Ginverleibung Brome's und Begu's in bie Inbo-Britifchen Befigungen zu bewertstelligen. Dan fürchtet je-both, baß ber bortige Rrieg fich in Folge biefes Erwerbunge-Actes in eine unabfebbare Lange gieben burfte. -Die Bevolferung von Canbeifb batte bie Struct-Regulirunge - Commiffaire aus Burcht vor Erhobung ber Steuern mit Bewalt vertrieben. In Bolge beffen warb Canbeifb militairifch befest; eine Broclamation brachte Aufflarung über Die eigentliche Abficht ber Regierung Der Belbzug nach Sagarah ward burch bie Gefangen-nehmung bes Rebellen . Sauptlings Dadefon gludlich

Mfrifa.

[Die Radrichten vom Cap] reichen bis gum 1. December, find fomit um 11 Tage fpater ale bie gulest erhaltenen. Die Macht ber rebellischen Kaffern und hottentotten Stamme ift offenbar ge brochen, aber eben fo gewiß ift es, bag hie und ba ber Briebe noch auf fich warten lagt. Beneral Gethcart hatte mit 2000 Dann ben Drange. Begirt erreicht und bafelbft eine Broclamation erlaffen worin er ben Bewohnern angeigt, er fei nicht ale Mann bee Rrieges gefommen und wolle bie Streitig. feiten friedlich folichten. Bu biefem Brede moge Bortugal. feiten friedlich folichten. Bu biefem Brede moge Biffabon, 6. Januar. [Cortes; Thronrebe.] Beber rubig feinem Gefchafte nachgehen; Rubeflorer murDie Cortes maren am 2. burch eine aus bem Staats. ben von ber Strenge bes Gefeste getroffen werben u. ministerium gebildete Commiffion eröffnet worben. Die i. w. Bis jest hat die Anwesenheit seiner imposanten Ronigin mar an bem Tage unwohl, aber am anderen Macht ben Bezirt in Rube erhalten, und wird bies Tage wieder volltommen hergestellt. Die Eröffnungs- hoffentlich von Dauer sein; in anderen Landestheilen in das Ministerium Aberdeen angenommen. In Irland erwartet man viel Gutes davon, bas Sir 3. Doung
die Siellung eines Italindischen Secretairs angenommen. In Tre
Erigit für einen Mann, ber die Bethaltnisse burch
eigene Erfahrung auf das Gründlichte kennen gelernt
und immer in der Bestirf in Aube erhalten, und wird, in Borschlag zu bringen. Bugleich wurden
ber Mithellung besondern werth ware den beingen ber Mithellung besondern werth ware der genborn Auffliche, Belgische und Turtische Gestard flarentage unwohl, aber am anderen
hoffentlich von Dauer sein; in anderen Landestheilen
hoffentlich von Dauer sein sein ber Beistellen wirden
hoffentlich von Dauer sein sein ber Beistellen ber Beistellen ber Schaftlich und hate wirke, neber sein ber Beistellen ber Beistel nifterium bes Auswärtigen nirb kinftig von einem Di- und werben bie Armen noch viel zu felben haben, ba fie mente muß man grundlich und möglichft tief von unten nifter, ber bereits ein anderes Departement verwaltet, bi- viele ihrer Felber bes Rrieges wegen in biefem Jahre auf zu Berte geben. Indeffen murbe die vorläufige nifter, der bereits ein anderes Departement verwaltet, dirigirt werben, vor ber Sand vom Confeil-Braftoenten.

Schweiz.

Buttern 9. Januar. [Rlofter Berfauf.] Der
Mufflicht gehalten werben.

Die Erhaltung des banerlichen Grundbefites in Beziehung auf Beftphalen.

Weftphalen ift berjenige Theil bes Preufifden Staats,

und, nachft ben fomohl Beftphalifden ale Dieberfachftfchen norblichen Begenben bon Bannober, berjenige Theil von Deutschland, in welchem unter ber landlichen Berole ferung ein achter Bauernftand in altgeschichtlicher, ge-wiffermaaßen fibeicommiffarischer Gefchloffenheit bes Befines am entichiebenften vorberrichend gemefen ift. Much jest, obwohl feit faft einem halben Sabrbunbert im Berfall begriffen, ift ber Beftphalifche Bauer, foweit er überhaupt noch besteht, niehr als irgendwo Bauer int eigentlichen Sinne bes Borts, gleich weit ent-fernt vom vornehmihuenben Induftrialismus, mie von bemfenigen, mas man Broletariat nennt; ja es giebt nichts auf ber Welt, mas bie proletarifche Bertommenheit mehr ausschließe, als bie gute alte Beil-Berlegung ber Boll-Linie nach ber Albe vorgendung über men und am Mittwoch mit ber gweiten Berathung über Bertommenbeit mehr ausschließe, als bie gute auf wennen und am Mittwoch mit ber gweiten Berathung über ben rudftanvigen Theil bes Finang. Befese (Das phalische Bauernart. Diefes großen Borguges ift ber ben rudftanvigen Theil bes Finang. Beftpbalifche Landmann fich wohl bewußt, er ift aus tiefftem Grunde ben gerfegenben Rraften, melde auch bei ihm fich eingefreffen baben, abgeneigt, und ich habe an einem anbern Drie (Abhandlung uber bie Auswanbering aus Dieber - Raveneberg. Janus von 1847, Deft 22 und 23) nachgewiefen, bag bie bort fo jable reichen Auemanderungen nach Amerita großentheils bas burch veranlagt worden, bag ber Bauer bie Doffnung ichrieben, bas bas Land- und Geefriegs . Commiffariat aufgegeben bat, fein Erbgut fur feine Rachfommen et fur ben erften Bolfteinichen Diftrict, bas bisber ju balten gu tonnen. Wer biefe Berbaltniffe fennt, bem muß es febr auffallen, unter ben auf Erhaltung bes bauerlichen Grundbefitges gerichteten Antragen auch tei-nen einzigen Ramen Beftphalifder Abgeordneten gu finden, bon benen boch, wenn ich nicht irre, auch biefes Dal zwei wirfliche Bauern in ber Breiten Rammer figen, namlich ber Colonus Dallmann aus bem Rreife Berford, und ber Colonus Deper gu Gubbemmern aus bem Rreife Minden (mit feinem allerbings weniger ariftofratifden Kammernamen Defonom Reper ge-nannt). Bollte man aber hieraus ben Schluß machen, bag bas Landvolf in Bestyhalen, wo noch jest ber größte Theil bes Grund und Bobens unter bem bezeichnenben Ramen von Behrfeften in bauerlichen Gans ben ift, ber Beweglichfeit bes Grunbbefiges gugethan fet, fo murbe man eben fo febr irren, wie man überhaupt irrt, wenn man bas Ergebnif einer Rammermahl fur ben richtigen Muebrud ber allgemeinen lebergeugung binnimmt. Wenn bie Abgeordneten Dallmann und Deper gu Gubbemmern nur baffelbe Beugniß öffentlich ablegen wollten ober fonnten, welches fle mehrfach gegen ben Ginfenber abgelegt haben (ich erinnere fie an unfre Gesprache in Derford und auf ber Reife von Ber-ford nach Minden im Januar 1849), fo murben fie fut fich felbft und ihre Standesgenoffen gang in bemt Sinne ber oben erwähnten Antrage fich ausfprechen muffen. Aus welchem Grunde biefes bis jest nicht geicheben ift und vielleicht auch nicht gefcheben wirb, barüber habe ich, in Ermangelung aller Renntnig über bie gebeimen Ginfluffe ber Rammer Fractionen, fein Gang beftimmt aber weiß ich and vieljabriger Erfahrung, bağ man in Beftphalen bei bem großen Al terthum, bei ber Gigenthumlichfeit und Abgefchloffenbeit ber bauerlichen Berfaffung, bie fich noch jest in Bewohnbeit, Gitten und Bauart febr beutlich ausspricht, Die Gingriffe bes Guterichachers und ber Speculation in ben lanblichen Grunbbefis gang borgugeweife fdmerglich empfinbet, und baf bie bon ben Liberalen fo bochgepriefene "freie Beweglichfeit" von bem gefammten Landvolle, wenigftens in Dinben . Ravensberg, mit einer Stimme ale "Bauernichinberei" vermunicht wirb.

Wenn bemnach Weftphalen in biefer fur baffelbe fo michtigen Sache fehr fcwach vertreten zu fein fceint, fo ift bas einestheils tein gunfliges Beichen fur bas Reprafentativ - Spftem überhaupt. Unbererfeite aber burfte vielleicht ber Grund, bag gerabe bie Weftphalifchen Abgeordneten bei ber Borlage eines allgemeinen Gefetes gum Sous bee Bauernftanbes fich nicht betheiligt haben, bier und ba in eben ber Gigenthumlichfeit ber bortigen Berhaltniffe gu fuchen fein, und es fcheint mir nicht unmöglich, bag berfelbe Abgeordnete, ber über biefe Gade in ben Rammern mit ber Linten ftimmt, ju Saufe an ber augerften rechten Geite ber Bauern-Ariftofratie ftebt. In ber That auch burfte ein folches fur ben gangen Breugiichen Staat ju erlaffenbes Wefes, bei ber großen fowohl altgeschichtlichen, wie gegenwartig noch bestehenden Berfdiebenheit ber landlichen Berhaltniffe und bei ben ebenfofebr und noch mehr verfchiebenartigen Ginwirfungen ber gerfegenben Rrafte auf biefelben, nicht munichens-werth fein. Angemeffen bagegen ware es, wenn bie Rammern, und mit ihnen ber Staat, eine Reform ber bauerlichen Berhaltniffe - um mich eines conflitutionellen Muebrude ju bebienen - "fur bringlich erflarten Ausbructe gu bebereit und Brovingialftanben, ja ben greisftanben, gur Bflicht gemacht murbe, Gefege gur Erbaltung bes bauerlichen Grundbefiges, und inebefonbere gur Abwehr ber Speculation ber Grundbefiger, wogu in Befiphalen namentlich bie Unterfagung ber Geffionen hipothetarifch eingetragener Rinbeetheile an frembe ge-boren murbe, in Borfchlag ju bringen. Bugleich murben bie Roniglichen Beborben, welche nicht felten burchaus

Raut, Baut und auch Barbant. †. fuchung, in Die ibn banach fein zweites 3d, fein Weib, erichlaffen nach und nach in Diefem 3weitampf, wie ein Bufens, fuhrt, von bem boien Ge- betweundeter Eber ichleppt er gulege bas Schwert nach, fruber von Dreien gewählt wurde, boppelt und brei. giger Tageblattes macht bie wichtige Minbeilung, daß es banten ichreitet er langfam gur bofen That, fublt ben 54 verschiedene Sorten Ungarmein giebt. Dig bes boien Gewiffens verfinnlicht in Banquo's Geift, Delb. — Ein Sturm von Beifall rief frn. Albribge - In Koln am Rhein hat man bereits Dais ber feine Tafelreuben ftort, und fallt endlich unter bem tafer gefunden. Darob berricht im Redactions-Burcau Streiche ber Bergeltung, ber in Macbuff's Racheschwert Er bantte in einem Epilog, in bem er mit tiefem Gebit unvereisselichte Wolfer, den Schein unterichteben habe, und par rechtferligte stadt um fo dein unterichteben habe, wie par rechtferligte stadt um fo der angegeben war, wert war den nach beilder Archive in Condition kand, das intere Archive in Condition kand, das intere Archive in Condition kand, das intere Archive in Condition kand, das interes in Condition kand, das interes with der in Condition kand, das interes with the Bohren der in Condition kand, das interes with the Bohren der Wolfa, in the Condition kand, das interes with the Bohren der Wolfa, in the Condition kand, das in the Condition kand, das

wohn algeschert und einige Tage an sich beglere habe. Saarjan der ber von der Befej u. gab aber ale Weite an. daß er nach
Tehlt, von der Neig in ber Neig in der Neigh in er Neigh Neigh in vergebrt - eine Weltgeschichte und ein Weltgericht ber bem Borte nach fo ficher inne batte, wie Albridge menschlichen Celbft ucht, Diefer Burgel aller Gunde, bem Geifte nach! Neu war (nach bem Borbild bes ift es, mas Shatespeare in feinem Macbeth ausgestattet hat fur alle Zeiten. Bon bem Geluste, bas ibn gnerft Bubne. Bis auf ben Tob tampfie Macbeth mit Macin ber Ericheinung ber heren anwandelt, bon ber Ber- buff (ben or. Stanton treffich gab); feine Gebnen greift gum Dolche und fallt - ein mabrhaft tragifder

perloren bat, und bag Broubbon nun noch Gigen- tuis nil nisi bene? thumer von Berichtefoften geworben ift, bie ibm mabr-

fcheinlich auch geftohlen werben tonnien. gemablt morben. Bon 60 Bablmannern war namlich ju einer Grfapmabl nur 1 - buchftablich einer erdienen. Run fann ber Ginfame von ber Bappel, ber fach fo ftolg fein.

-S Der Besther einer Bairisch Bierbrauerei Gerr in der Gebracht und sie bei ihm, als Schuhmann, auch nicht im Boabit hat mit Erlaubnis ber Thergarten.

18 fin Moabit hat mit Erlaubnis ber Thergarten.

28 fin Moabit hat mit Erlaubnis der Thergarten.

28 fin Moabit hat mit Erlaubnis der Thergarten.

28 fin Moabit nuch einem Bertuges, weshalb auch bie Gelegen.

28 fin Moabit nuch in der laussen Bertuge berd fich micht gu wollen. Unsere inlänblichen Degen" bei und beit, sie obillig zu kausen, rechhild wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obillig zu wollen. Unsere inlänblichen Degen" beit und beit, sie obilitien machen Bruft. Er stätligen Bruft. Er stätli wohin fle zweifelsohne wleber gelangen werben." gleichen Bir fürchten, bag bie Berliner Borfe weniger Luft wollen.

bes Sages "Eigenthum ift Diebftabl" einen Buchband- furchtet er, baffelbe tonne fur ibn bei Lebzeiten ein Lauf. Ira Albribge mit feiner Englifden Gefellfchaft Cha- Englifden Scenirung lernen, gumal mas rapibes Enler vertlagt hat, um fein literarifches Cigenthume. paß nach Capenne werden. Dber hat er blog gur't tefpeare's Dacbeth. Die Berveluft bes Chrgeizes und femble betrifft. Und babei fpielen fle obne Couffleur! recht zu mahren. Roch fconer, bag er biefen Broces por ber Rritif und fest feine Goffnung auf: De mor- bie Unerfatilichfeit ber Chrbegier, bie zulest fich felber D bag boch mancher Deutsche Mime nur Shatespeare

— (Berichtigung.) Als ich befang p. Lug. Gucht' ich nicht Reimesfcus; Es reimt fich ja auf Laus:

Arnbe in Moabit bat mit Erlaubnif ber Thiergarten-Berwaltung einen chaustrten Weg burch bie fogenannte Blantage nach Moabit anlegen laffen. — herr Borfig richtet eine besondere Gasanstalt gur Beleuchtung feines Ctabliffements in Doabit ein, worque mabriceinlich auch bie Bauptftrage und bie andern öffentlichen Locale funftig mit Gaelicht berfeben werben.

tig mit Galicht versehen werden.

— SS Ein eigenthümlicher, von einem ehemaligen Schuft versehen werden.

— SS Ein eigenthümlicher, von einem ehemaligen Schuft war werdelter Betrug wurde gestern vor den Geschworten verbandelt. Ein bier bierendes Maden, die uwerchelichte Rose, empfling im Sextember v. Z. einen von einem Ranne aus Danzig geschriedenen Brief, der die Anfrage enthielt, ob sie die ihr im üngust übersandten 13 Thir. richtig erhalten habe. Da dies nicht der Kall war, das Maden doerhaupt die gange Anfrage nicht verstand, so drückte sie in einem Gegenschreiben ihr Arisaunen über diese Anfrage aus. Darani ersolgte die Antwort, dass sie zie sieht im August an den Derrn gescheben ihr Arisaunen über biese Anfrage aus. Darani ersolgte die Antwort, dass sie die hir den nund aus anliegenden dern und ihn um ischleunige Uedersendung von 13 Abgeleich und die der die hie hir denn auch laut anliegenden Bostlickins altersandt werden sein. Das Madden, über diese Auskunft noch mehr erkaunt, ließ durch ihren Diensthertn die Sache weiter versolgen, wodet es sich berauskellte, daß das delb wirklich angeseummen, poste restante abresstellte, daß das Geld wirklich angeseummen, poste restante abresstellte, daß das Geld wirklich angeseummen, poste restante abresstellte, daß das der wirdlich angeseummen, poste restante abresstellten Ramen unterscheichen nur. Zwei Umstände leiteten hierbet abre auf den gespielten Betrug. Finnal stand unter der Kamens-Unterschrifte in anderen Anteren Ramen zu schreiben angesangen, diesen und den Anderen wer der Verschläben und gem anderen kamen zu schreiben angeschiefte und dahen und zu anderen Kamen und schreiben und gestellt und dahen und generen Ramen zu schreiben angeschiefte und dahen und generen Ramen zu schreiben angeschiefte und dahen und geschläben und generen Schreibunden, die unvereheilichte Rad diese und die Kuthmaßung, doß ein anderes, mit ihr aus Danzig gedüttiges Dienkinadden, die unvereheilichte Rad, das eine Genebilien kand, das

Berlin, 12. 3an. [Der evangelifche Bunb. Der geftrige Abend versammelte bie Freunde bes enan gelifden Bunbes gim erften Dale öffentlich im Dif. fionsiaale. Rach bem Gefange erflehte Baftor Runge ben Segen bee herrn und hielt nach Borlefung vo Cobeier 4, 1 - 16 einen langeren Bertrag über Entflebung und 3 ved bee evangelifden Bunbes, fowie uber tie bieberigen gu London und Dublin fattgefundenen General-Berfammlungen. Dit furgen Borten wies er fodann ben reichen Segen nach, ben ber Bund nach ber ichiebenen Geiten bin bereite verbreitet bat, und ichlog baran bie Aufforderung, auch hier gu einem 3 meig. Derein bes Bundes gufammenguireten, bamit bes herrn Bille: "auf bag fle Mile eine feien, gleich wie Du, Bater, in mir und ich in Dir", auch bei une mehr und mehr gur Erfüllung fomme. Die gablreiche Berfamm. lung, Die gum größeren Theil aus Dlannern beftanb, mar Diefem lebendigen Bortrage mit gespannter Theil-nahme gefolgt. Da nahm Brediger Lehmann bas Bort und befannte fich freudig gu ben 3weden und Grundiagen bes Bunbes, in einem treffenben Bilbe auf bie berrliche Beit binweifend, ba Chriftue, ber Deifter, aller Gläubigen Bergen gu einem barmonifchen Banger bereinigen werbe. Gemeinschaftlicher Befang folgte biefer Uniprache. Darauf mies Brediger Rollberg mit furgen Borten nach, wie ber evangelifche Bund feinem Befen nach acht evangelifch und proteffantifch fei, weil er unter feine neun Ginigungepunfte bie beiben Grund. principe ber Reformation aufgenommen habe: bie gotte liche Gingebung, Autoritat und Bulanglichfeit ber beiligen Schrift, fo wie Die Rechtfertigung bes Gunbere allein burch ben Glauben. Rachbem fobann Brediger Bunfche uber bie Ginbeit ber Rinber Gottee ergreifend und mahr gefprochen, fchlof gemeinfamer Befang un) bas Gebet bes Bredigers Deuf biefe erfte Berfammlung, melde mobl in allen Theilnehmern bas erhebende Bewußtfein gemedt und geftarft bat, daß glaubige Chriften bei mancherlei Berichiebenheiten boch auch heute noch Gin Berg und Gine Geele fein tonnen. E.

Literatur.

Die Gefchichte ber 2Belt, gunadift für bas meibliche Beichlecht bearbeitet von Dr. G. Bernide, Dberlehrer an ber Ronigl. Glifabethichule gu Ber-Iin. Gifter Theil: Die Beichichte bes 211. terthume. Berlin, bei Aleranter Dunder. 1853. (8. 701 Geiten )

Der Berfaffer, bon bem bereits fruber ein "Lebrbuch ber Beltgefchichte fur bobere Tochtericulen" erfdien, giebt in bem oben verzeichneten Berte ein ausführliches Sandbuch ber Beltgeichichte gum Bebrauch bes weiblichen Gefchlechts. Dit richtigem Tact bat er Die biefem Bred angemeffenfte Form ber anfchaulichen Darftellung gemablt. Benigftens zeigt biefer erfte Theil, welcher bie Gefdichte bes Alterthume behandelt, Diefe Eindeng in vorberrichenber Beife. Die epiiche Entwide. Jung ber Bolfer, ihre Gitten, Buge, Sagen, Gotter geftalten und Belbenthaten find ber eigentliche Stoff bies fes brauchbaren und gut gefdriebenen Buch. Greilich bietet auch bie Befdichte bes Alterthume vorzugemeife biefe poetifche Seite bar: fie ift in ihren Bauptphafen einfacher gegliebeit und burch bie Gigenthumlichfeit und mannidfache Frembartigfeit ber Unichauungeweifen g. B. ber vericbiebenen Nationen intereffant und lebenbig. Schwieriger icon b'rfie es bem Berfaffer im Dettelalier und noch ichwieriger in ber vielfach verschlungenen Gefdichte ber Reugeit merben. Bon felbftftanbigen Quellenftubien ift felbitverftanblich in biefem Berfe nicht Die Rebe. Der Berfaffer bat, wie er bemeitt, eine Reibe ber bebeutenb. ften Deutschen Gefchichtschreiber benugt, worunter wir Diebubr, Raumer, Bachemuth, fur Mpthelogie und Runft Bobien, Laffen, Benfen, Lepftus, D Muller u. f. f. nen-3 benfalle erfallt bas Buch feinen 3med, ben Ge bilbeten bes meiblichen Geichlechis, nachbem fie bie Goule verlaffen, Stoff gu einer tiefer eingehenben Beichaftigung mit ter Bidichte gu geben.

#### Bermifchtes.

Potedam. 10. Jaunar Bon manuichfadem Intersse ist ber gegenwärtig veröffentlichte Bericht über ben Betrieb ber Königl. Lande & Baum'schule bericht über ben Betrieb ber Königl. Lande & Baum'schule in bem Berwaltungsjahre 183?. — Der Debit von Breductionen bieser in ihrer Art in Deutsichland einzig dassehenben Anstalt sür bieses Berwaltungsjahr beträgt: 2839 Schoef 2- Jihrige Gehölz-Mannen biverser Art und 123,902 Stad verschiebene Gehölze. Darunter sind 607 | Schoef Obst Wiltelinge, 183 Schoef Norus-alba-Sämlinge und 20148; Schoef Gehölz-Sämlinge, 19,604 Stad Verlädame, 2022 Stad Morus-alba-Edming und 107,276 Stad Gehölz-Sämlinge und 107,276 Stad Gehölz-Sämlinge, 19,604 Stad Gehölz-Sämlinge, 2022 Stad Morus-alba-Stamme und 107,276 Stad Gehölz-weicht und 107,276 Stad bezeichnen. Gogeigte fich nach allen Richtungen bin rege Bflangluft, und geichneten fich hierin namentlich bie oftlichen Brovingen vorzugeweife geichneten fich hierin namentlich vie öftlichen Brevingen vorzugesweise aus, bağ von Jahr zu Jahr neue Baumschulen und Obflyakten entsiehen, sich erweitern und durch veredelter Soten vervollsemmenen. Es find gegen 20,000 veredelte Doftdaume im abgelausse neu Jahre verbreitet worden, eine Jahl, die bis sest nech nicht erzeicht wurde. Seit dem Bestehen der Ansfalt die zum 31. Mai 1852 sind an Artien gegeichnet: 4 1 120 Ihr. Acten erfter Klasse. 1199,278 Ehrt. 18 Sgr. 2 Bf. Acten geleter Klasse. 18 Sgr. 2 Bf. Acten dere Klasse. 2 Bf. Klein zweiter Klasse. 2 Bf. Giervon gingen ab für durch Iod ausgeschiedem Actionate Sof79 Ehrt. 8 Sgr. 6 Bf., so bis ein Bestand den 150,319 Ihr. 9 Sgr. 8 Bf. verdleibt. Der General Abschuspro 183? weist seit den Bestehen der Ansatt noch einen Debir von 150,731 Thir. 26 Sgr. 6 Gr. besten noch abgegebene noch 1852 veist sein bestand von pro 1837 weitt jett bem Bettehen ber Anhalt noch einen Debis wei 150,731 Ablt. 26 Sqr. Herzu kommen noch abgegebene Webelle pro 1834 mit 9046 Thir. 3 Sqr. 6 Bf. Ce ergiebt sich bemnach eine Gesammt-Einahme von 159,778 Thir. 1 Sqr. 6 Bf. Herzuf sind bis ult. September 1831 an Action Beisträgen eingegangen 446,232 Thir. 16 Sqr. 4 Bf. und vom Ar. October 1831 bis 31. Mai 1832: 5170 Thir. 7 Sqr. 11 Bf., yn kausen gestacht in within 13.42 Thir. 24 Sqr. 318 Sq. 184 Sqr. 24 Sqr. 318 Sq. 185 Sqr. 1851 Sqr. 1851 Sqr. 1851 Sqr. 1851 Sqr. 1851 Sqr. 1851 Sqr. 1852 Sqr. 1851 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1853 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1852 Sqr. 1853 Sqr. 1852 Sqr. 18 mithin 151,422 Thir. 24 Ggr. 3 Bf. Ge crebirt bemnach bie

Borie von Berlin, ben 14 Januar.

Singen vieet eine jenere Stimming ju meijene orgeen G. urfen. – Tel. Dep. Bien, id. Januar. Metall. 95%. Banfactien 1375. Nordb. 240% Lon 10 35. Siber 83. – Franffurt a. M., 14. Jan. Metall. 87%. Banfactien 1550. Nob. 49% B., § G. Rondd. und Geld-Courfe.

Gifenbahn : Actien.

Rumeride 4
Voenfice 4
Vreußische 4
Vreußische 4
Sächfiche 4
Schlefiche 4
VB. Anth. fa. (B. B. M. M. A. A.

5. B. Bf. Mit. - 111} bez.

101 & Ø.

1011 bes

1017 G. 1017 bez. 110 a 109% bez.

Freiw. Anleise 4 102 bez. Schleft. Bfbbr. 34 103 a 1023 bz. Schoeleft. Bfbbr. 34 5ct. Schulbich. 35 94 bz. Schulbich. 36 94 bz. Rucu. Neum. 4 19ct. School. 3 94 G. Br. School. 3 104 B. Br. School. 3 104

Schluffe wieber eine

bo, bo. 31 93 bez. R.u. Mm Bibb 31 1001 B. Oftpreuß. bo. 31 97 B. Bomm. Bibbr. 31 99 I bez. Groß. Boi. bo. 4 104 G.

Deitp. Bfobr. 34 974 beg.

Anftalt ben Actionaren noch bie Gumme bon 8355 Thir.

Annalt ben Actionaren noch bie Summe von 8355 Thir. 7 Sgr. 3 Bf.
7 Sgr. 3 Bf.
7 Sgr. 3 Bf.
2 Fürstenwalde, 12. Jan. heute fand in ber hiefigen Domfliche eine fird liche Feler feltener Art Katt, welche in dieser Jeit ber Gleichgultigfeit für ein erfreuliches Zeiden angesehen werben fann. Die Gewertsch aften der in unserer ummittelbaren Nabe befindlichen Rauener und Betersbotzer ummittelbaren Nabe beständlichen Rauener und Betersbotzer ummittelbaren Nabe beständlichen Beiden auf ihren Zeden einzusübren. Ge war von ihnen sitt angemessen erachte werden, diese betramminischen Kalbgebets auch auf ihren Zeden einzusübren. Ge war von ihnen sitt angemessen erachte werden, diese einen siertlichen, die Berglente auf den heben Werth dieser Sitte hin-weisenden Gettesbeinfte einzusühren. Die herren Genstüdrichten Badmann und Brediger Braunig aus Berlin (welchen sich anzuschließen der Genstlichten Dückebeinerke übernommen. Die gedackten beiben Geistlichen hatten sich in Begleitung der herren Lobed, von Larr, Rippe und Riem, als Bertreter ber Generlichaisen, hierber begeben und waren im hause tes herr Jacobs gastisch empfangen worden, worselbst die Spiken der hiefigen Behörden und Retabilitäten ber Imgegend, unter letzteren Se. Ercellenz der General-Lieutenant v. Maisow auf Kniehelbel, Rud gleichfalls eingesunden von vereinigtene im Verbeinigtene im konten in den erteinischen Nandelsten der ennannen Gewen erteinen im beiten. Die fom auf Steinhofel, fic gleichfalle eingefunden hatten. vereinigten Anappischaften ber genannten Ginden erschienen im vollen Fest-Angug, unter Bortragung ihrer Fahre, und begab fic ber gange Bug, geführt von bem Deber Einsabrer v. Mite-leeft, bem Bertreter ber Königliden Bergebesobe, nach ber Domlirche, in welche die Tone ber Gloden eine bichtgebrangte Juborerichaft geführt hatten. Der Gouffir-tialrath Paffer Bachpann hielt bie Meinisch fohnm eifelgte bie Hernache ber Ger Buborericaft geführt hatten. Der Confifterialrath Bafter Bache mann hielt die Predigt; seann ersolgte die Uebergade bet Gebetücker unter einer besondern Ansprache Seitend bes Bafter Braunig an die in einzelnen Abtheilungen zu bem Prediger an dem Altar tretenden Bergleute. Ratbem der Oberprediger dieseren ber Det ber bei der Bag in der friheren Didnung and der Ricche, und es nahmen nunmehr der General-Lieutenant v. Masson und der andem nunmehr der General-Lieutenant v. Masson und der Derft v. Sobbe, Commandent bes hier garnisentenden 3. Ulanene Regiments, die Barate der Knappschaft ab. Jum Schollus ver inder die Reftellisten und web nere Genende ber Sache im Rabl. gte bie Betbeiligten und mehrere Freunde ber Cade ein Mahl, ei ber erfte Toaft bem oberften Bergherrn, Gr. Majeflat

wobei ber eine Loan bem obetsten bergoeten, St. Dussela bem Könige, bargeoracht wurde.
Birnbaum, 10. Januar. Am Mittwoch, Abende 5h. Uhr, wurde bier von mehreren Bersonen wieder eine Feuerfugel geschen und beobachtet. Diesilbe hatte etwa 4 3ell im Durch-mesfer und zog in nordwestlicher Richtung, anscheinund in einer Sobe von 100 – 120 Fuß. Ginen Schweif hatte sie nicht, wohl

Dobe von 100 - 120 fus. Annen Sameit valle fie in ind, wond aber fprühete fie in verschiedenn Jwischenraumen Funken, die fich wieder in fleinere Funken theilten Dele, 11. Januar, Gestenn Abend 3 Minuten nach 7 Uhr beobachtete man einen Meteorfall. Das Meteor zog in der Größe einer Billarbluael etwa 5 Secunden von Dft nach Nord, ein hellgelbes, in's Mauliche schimmerndes Licht verbreis tenb, und verfdmant etwa in einer Dobe von 60 Grab in be

jend. Gin Knall wurde nicht gehort.

# Robleng, 10. Januar. [Intereffante Fruhling de Souver.] Gestern fab ich auf einem Spaziergange
in ber Rabe unferer Stadt einen blübenden Mandele, ja sogar
einen in der Blütbe flebenden Pfirfichdaum. Im Dorfe Ley an
ber Mosel, 1 Stunde von hier entfernt, fing ein Randelbaum
bereits am 12. December an zu bluben, fiant um Beihnachten
in voller Blitbe und ift noch immer mit Blutben ibersach. 2. ). w. in ben Garten jun inges Gereines mey. — Der frifce Bald meifter buftet bereits recht lieblich. — Dan fieht auch icon Schmetterlinge und vollftandig entwicklette Mal-lafer. — Schliefilch bemerke ich, daß wir ahn liche Binter in folgamben Jahren batten: 1822, 1834, 1846. Auf alle biefe Binter folgten fehr reich gefegnete Jahre.

Diegen jehr rein gejegnete Japre.

Meiningen, 10. Januar. Gin Raubmorb ift am Beilnachteheiligenabend in ber Rabe von Grafenthal bei Ballenborf auf bem Thutinger Bald vorgefullen. Gin toffabriger Dienstlinecht, ber zu bon Feiertagen feine Ettern besuchen wollte, murbe auf bem Bege zu ihnen erfolagen und feiner Baarfchaft (7-8 Gniben) beraubt. Gin ber That Berbachtiger ift bereits

eingezogen. Uelgen, 12. Jan. heute Morgen zwifchen 2 und 3 Uhr hatten wir hier ein fehr beftiges Gewitter, bei bem ber Wind fich bis zum Sturme erhob. (Wie bei Rauen)

### Anferate.

Eine ablige Familie auf bem Lonbe jucht fur ihre einzige Tochter von 10 Jahren jum 1. April b. 3. eine moralifd und wiffenschaftlich gebildete Erzieherin. Englifch Rengoffich und Muff werben jur Bebingung gemacht. Gut empfehlene Damen werben ersucht, ihre Abrefie unter S. T. in ber Erp. b. Rreuggeitung abjugeben.

Gine junge Dame von miffenichaftlicher und gefelliger Bi bung, ber Arangefischen Sprache vollfommen madtig, municht ale Gefellichafterin placitt ju werden, auch mare fie geneigt. ben Untertührt jungerer fütner zu übernehmen. Abreffen beliebe man in ber Erpobition ber Reuen Perupifchen 3 aung abzuge-

Leçons et cours de français tenus par une Dam isienne; s'adress. Taubenstr. 40, au 2.

Give mit guten Atteilen verfebene, in allen 3weigen ber Laudwirthschaft u. auch in ber feinen Rochtunft erfahrene Landwirthschafterin sucht zu Oftern c. eine and bere Stelle. Nabere Auskunft hierüber ertheilt gefäl ligft herr R 3ubn, Berlin, Brenglauerftr. 38.

5000 Thir, werben von einem bi figen feit einer Reib 2000 2,01t. werben von einem gingen feit einer Reige von Jahren etablirten Raufmanne jur Bergrößerung feis nes Geschäfts gerucht. — Das Capital wird vollftändig sicher gestellt, es werben 10 pCt. Jinren garantit und fann in jahrlichen Naten von 100 Thir. zurückzegahlt werben. Aur Selosibarteiher belieben ibre Abreffe sub 79. in ber Boffifden Beltunge : Erpebition abgi

Berlin, ben 10. Januar 1853.

von Rr. 126 ber Bofficen Beitung vom 2. Juni 1852 wirb

ber Grpebition biefer Beitung

Auslandifde Ronds

Börse von Berlin, den 14 Januar.

Die Fariser und Londoner Mottrungen wirkten Aufangs Börse ungünftig auf mehrere Cffecten, boch zeigte sich zum blusse unscher eine sesteren gesten, i.d. Januar. Wetall. 95%, b. dei Friegd. 97% bez. be. minkaiden 135.0. Nords. 240% Bu. 10 35. Eilber 8}.

matriem 1375. Mords. 240% Bu. 10 35. Eilber 8}.

ransfurt a. M., 14. Jan. Metall. 87%. Bankatien 1550.

15. 49% B., § G.

Ronds. und Geld-Course.

8.\$-D.500ft. 4 92f B. Deft B. L. A. 1 180 B. ex div. be. a 300ft. — 163 G. be. be. L. B. 4 142 B.

Leiegraudhifche Deperiches.
Weien, 13. Januar. Gilber-Anlehen 105. 5% Metall.
95. Mene Anleihe 95. 4½ Metall. 85. Banf.Metien 1372 Nordbahn 244. 1839r Loofe 140. 1834r Loofe 158. Kondon 10.32. Mugsburg 108 Hamburg 159. Mmfterdam 148. Baris 126f. Gold 13f. Eilder 8f. Krankfurt a. M., 13. Januar. Merddahn 50f. Metall. 4½ 78f. do. 5% — Banf.Metien 1537. 1839r Loofe 129f. 1834r Loofe 208f. 3% Spanier 43f. do. 1% 23f. Badische Loofe 38f. Autbestische Loofe 13f. Spanier 43f. Bilen 111. Lomdardische Anleide 92f. London 118f. Baris 94f. Amfter dam 99f. Livotno-Fictern 84f.
Damburg. 13. Januar. Bertin-Hamburg 168f. Magsbedurg-Mittenderge 51f. Colon-Minden — Cofel-Oberderger —, Rieler 106f. Recklendurger 43f. Metddahn — Spanisc 3% 40f. do. 1% 22f. Cardinier 90. Metien matt. — Getreidemarkt. Beigen wismar 115. rosterf. 115 angedoten. Getreidemarkt. Beigen wismar 115. rosterf. 15 angedoten. Getreidemarkt. Bing 1000 Chr. 7m Frühright 12f.

Daris 13. Januar. 3% Kente 79,60. 4½% 104,60. 3% Span. 42f. 1% Span. —

London. 13. Januar. Consols 99f a 100. Spanier 3% 48f. do. 1% 23f a 23f. Sarbinier 94f a 94f. Defter. Anleide 7 a 9 % Tranie C. Dividende.

Creicgraphisches Correspondents. Bureau.

Muswärtige Borfen.

Die hiefige Brivatioule fur Tochter ber gebilbeten Stande barfen wir als eine auf driftlichen Principien rubende, mit seltener Tuchtigkeit, Luft und Liebe geleitete, durch sebre gentlicht empfehlen. Die bemerten zugleich bag Benfienatinnen bei der Borftcherin eine driftlich ernfte, liebe volle Erziehung und bie sorglamfe Bflege, — bei sehr maßiger bonten - empfangen, ermähnen die gefunde, freundliche Lage der Stadt und beren täglichen Berker mit Stettin, und find zu worterer Mittheilung auf franfirte Anfragen gern bereit. Bollin in Bonmern, am 11. Januar 1853.
Chant, Safter zu St. Georg. Tobler, Diacenus und Meeter. Bindfeil, Superint und Bfarrer an St. Nicelai.

Bur Behandlung franfer Thiere und jur Ausstellung bier bezüglicher Attefte empfiehlt fich

Silbad, Ronigl, Rreis-Thierargt, Charlottenftr, Rr 79. Gine gefunde frifdmildenbe Gfelin nebft Gullen wird jum Gebruar a. o. jum Rauf ober jur Diethe gefucht. Gefälige Offerten mit Angabe ber Bebingungen werden unter Abreffe E. D. Gebbemann in Berlin, Behrenftr. 21, por Boft erbeten.

Befantmachung.
Wir maden unferen Geschäftsfreunben bie ergebene Dit-beilung bag bie biefigen Berte in ihrem früheren Umfange ortgeführt werben und wir mithin im Stande find, allen An-

fortgeinhet werben und wir mithin im Stante find, allen Anserberungen in gewochnter sorgialigige Weife zu entforchen.

Benn and die gesehlichen Bestimmungen durch das hier eingetretene Geneure-Berfahren uns nebthgen, an unsere Kunsen die Bitte zu richten. die Kachtren-Berfahren von die sien der hen die Bitte zu richten. die Kachtren-Berfahren von Aberdam der Baare dem Depositorio des Königlichen Areis-Gerichts zu Expositau einzusenden, so werden wir doch diesen Uedelschaft das der die und ausgleichen, daß wir außer der Bergütigung von 2 pCt. für Baargahinng, eine verhältniffmäßige Erhöhung der Raddiffür die gegen die nutze der Früherem Bermellung üblichen eintre. fage gegen bie unter ber fruberen Bermaltung üblichen eintre-Ge wird une bies um fo eber ermoglicht, als wir in biefem Jabre nicht reifen laffen und bie baburch entfiebenben Koften unsern Kunden gutrechnen. Wir verben es uns unter den gegenvortigen Berhaltniffen nech angelegener fein leffen, for wohl bei Auswahl ber Waaren als bei beren Bersenbung bie

größte Sorgfalt anguwenben. Die Qualitat unferer Fabrifate ift zu befannt, um barüber etwas ju ermahnen, wir bemerten in Bezug barauf nur, bas berfelben in letter Beit außer früheren Anerkennungen ehren-volle Erwähnung burch bie Geschwornen ber Londoner Ausstellungs Commission geschehen ift.

Bir biten bie uns gngebachten Auftrage uns frühzeitig guzufertigen, bamit wir möglicht icon jest ber Schiffs Gele-genhelten uns bebienen fonnen, welche fich wahrend bis Winters n Renfalg a. D. porfinden und bei erftem offenen Baffer let

Bilbelmebutte bei Eprottau im Januar 1853.

# ber Bilbelmebutte und Bapier= Fabrit gu Gulan. Salittgen. Mug. Meinbarbt

Bei &. Schneider u. Co., Linden 19, fint folgenbe Buder ju herabgefesten Breifen

Lamartine, Befdidte ber Girenbiften. Aus ben

Damartine, Gelaichte ber Gironbifen. Aus bem Brangfifden von Diegel und Finf. 8 Bbe. La: benpreis n Thir., far 2 Thir Buchoits. Gefdichte ber Churmarf Branbenburg. 6 Bande groß 4. Labenpreis 22 Thir., far 3 Thir. 15 Sgt.

1. v. Rogebur's fammtliche Theaterftude. 50

#### Der Bergwerksfreund, Beitschrift für Berg= und But= tenlente,

wirb and im Jahre 1853 ericeinen. Dr. 1 bes 16. Banbes wirb fo eben ausgegeben. Beftellungen wolle man geitig in ben Buchhanblungen in Berlin bei Julius Springer ober auf ben Boftamtern abgeben.

Bei Bilb. Coulte (Bohlgemuth's Budhandlung) in erlin Scharruftraft 11. ift eridienen und bafelbit zu haben: Balt. Theod. Fried., Dr. und praft. Arat in Berlin. Urber bie biesichtige Brechrup. (Cholera.) Cpibemie in Berlin. Gine Renjabrsgabe jum Beften ber Rlein-Rinder-Bewahr-Anftalten und jur Beruhigung Miler, welche noch an Anftedung ber genannten Krant-bit glauben

3u Commiffion bei & Balter, Dobrenftr. 30., ift er hienen und burch alle Budhandlungen ju beziehm: Reform ber Gewerbegefeggebung, auf chriftlicher Grundlage beruhend, in zwangelofen heften. beft 1. Preis 23 Sgr. Die Forberungen ber handwerker. Preis geheftet

5 Sgr. Beibe Schriften werben nicht nur ben Sandwerfern, fon-bern auch allen fur bie immer mehr bervertretenben gewerb-lichen fragen fich interefftrenben andern Stanben angelegentlichst

3u ber Dieterich'iden Buchhanblung in Gottingen finb ericienen und in ber G. G. Brandis'iden Buchhand-lung (Conftantin Brener) in Berlin, unter ben Lin-

ung (Constantin Brener) in Berlin, unter den Linen 13, vorräthig:
Die drei Is-hanneischen Briefe mit einem vollständigen Commentar von Dr. Haufterdied. Bb. 1, die Ginleitung zu dem ersten Brief und den Commentar zu 1. Joh. 1, 1—11. 28 enthaltend. gr. 8. geh. 2 Abfr. Zeugniffe aus dem afademischen Gottesbienste zu Göttingen, Camminng von Predigten, 2. Bd., herausgegeben von B. Chrenfeuchter. gr. 8. geh. 1 Thir. 15 Sgr.

(Bb. 1 erschien 1849 und fostet 1 Ahle. 15 Sgr.)
Jahrbücher der diel. Wissenschaft, herausg. von h. Gwald. Jahrgang IV. gr. 8, geh. à 1 Thir.

#### Nouveautés in Barifer Coiffures fo eben wieber eine bocht elegante Anewahl

3. Goldfdwidt. Barifer Blumenhandlung, Renftabtifde Rirdftrafe 7, eine Treppe.

Ranflide Babue (dents osanores) nad bem

pueumatifden Spieme.
3 ohn M allan, Jahnargt in London und Bruffel, bat ein neues Dittel entvedt, falide Sabne einzusegen, wodurch er im Stande ift, einen ober mehrere Jahne im Munde ohne haten und Bander bauerhaft zu befeftigen. Er follt hohe Jahne mit feiner pale mindrale vocosaneum, welche binnen funf Minuten hart wird, und befestigt wadelnde Bahne. Er ift zu fprechen Frangofiche-Strafe Rr. 64 Bel-Ctage.

bes Bank-Actien Kit. A. 159] B. do Lit. B 142 B. Breuk.

Bankutbeile — Deftert. Banknoten V4 B., 94] G.

Bankutbeile — Deftert. Banknoten V4 B., 94] G.

Bartintbeile — Deftert. Banknoten V4 B., 94] G.

Bartintbeile — Deftert. Banknoten V4 B., 94] G.

Bartintbeile — Deftert. Banknoten V4 B., 94] G.

Bartin, 11. Januar. Durch die Kacatien am Schlunfe der gestrigen Borfe hatte die beitig eine unschere Hallung gewonnen, dech behanpteten sich Geurfe ziemlich und das Geschäftwar ven Capitalien zur Börfe nicht un ein nachhaltiges Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Reide p C. 80,40, und p. ult. 80,35.

Lendon, 11 Januar. Das bestre Welchen glandt.

Soc modil. 815. 3% Best und Januar. Das bestre Welchen Bestre Welchen Des und Januar. Das bestre Welchen Bestre Welchen Des und Januar.

Bankelebel eine Browingen steigerten Consoles auf

100} a 100% doch glingen ste die keiner Weischen Destre Welchen Destre Welch

Dangig, 12. Januar. Die geftern bier eingegar genen telegraphifchen Depefchen, welche ben Giurg bes bebentenben Londouer Sandlungehaufes Collman und Stollerfolt mit 3 bis 400,000 L brachten, bat an unferer Borfe viel Senfation hervorgerufen, es trat eine vollige Lahmung im Gefchaft ein, benn weber gestern noch beute ift bier etwas in Getreibe umgeseht

Jutegr. unverändert, Span. Fonds preishaltend, Bort. et-was angenehmer, Ruff, und Defter wenig verandert.

Martt. Berichte.

Breslam , 13. Januar. Boln. Baplerged 98} B.

Dettiglieftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Oberichieftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Cold Detrigheftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Cold Detrigheftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Cold Detrigheftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Cold Detrigheftsche fit. A. 188 B. do. 211. B. 156 B.

B. Cold Detrigheftsche fit. A. 188 B.

B. Schaftsche fieger 78 B.

B. Schaftsche fiele 88 B.

B. Schaftsche fieger 78 B.

B. Schaftsche fieger 78 B.

B. Schaftsche fiele 88 B.

B. Schaftsche f

Reinste Brabanter Sarbellen, auch 8 Bfund für 1 Thir., empfiehlt . Schleufe Ro. 14.

Rahnberlen ! Sicheres Mittel, Ambern bas Bahnen außerorbentlich ju erleichtern. Erfunben von Dr. Ramgold in Baris. Preis ju Schachtel neht Jahn-pulver 1 abr. in bem alleinigen Depot bei C. Graeber, Tapetenfabr., Brüberftrage Rr. 38.

Ramilien . Mingeigen.

Berlobungen. Frl. Johanna Rremnit mit frn. Actuar Geitner gu Bittan. Geburten.

Allen Berwandten und Freunden die fröhliche Rachricht, daß meine liede Frau Elisabeth, geb. Nicolai, gestern Abend um § 11. Uhr unter Gottes gnädigem Beistande von einer ge-sinnden Tochter glücklich ist entbunden worden. Godmiß dei Prenglau, Gottlob Balber, den 12ten Januar 1853. Pastor.

ben 12ten Januar 1853. Baftor. Gin Gohn bem Gen. Geb. Regiftrater Albrecht bierf; grn. Rittergutefeftger Biemel ju Refinit; bem Grn. Re-ungerath Conradi ju Breslau. Eine Techter bem Grn. 3.

#### Tobesfälle.

Berfpatet. Antoine Baron von Ruobeledorff, Königl Preußischer Kittmeister a. D. und Königl. Niederlandifder Kammerherr, bes Dentiden und El. Johanniter-Drons Ritter, verschieb in ber Radt vom Zen gum 3ten b. Mis. auf Marienberg bei Arnheim, is seinem 55. Jahre in Rolge einer beim Beiten erhaltenen in neren Berlehung nach furgem, aber ichwerem Krantenlager. Diefe traurige Angeige ben in Preußen lebenden Franden und Befannten bes Berewigten.

Die tiefbetrübten hinterbliebenen.

Die tiefbetrübten binterbliebenen.
Berlin, ben 13. Januar 1853.

Den heut früh 3 Uhr nach furger Rrantheit erfolgten fanften Teb ihres theuren Gatten, Baters und Großpalers, bes Ronigl. vens. Schifffahrtes Directors Ernft Lubelph Wilbelm Roelbechen, im Saften Jahre feines Lebens und im baften feiner gludlichen Che, geigen tiefbetrübt hierburch bie dinterbliebenn an. Berlin, ben 13. Januar 18:3.

Charlotte Reelbeden, geb. Muhlpfort, ale Bittoe Augufte Schlegel Fanny von Siebolb Bilbelm Roelbechen, Rreis-Ber. Director, Antonie Roelbeden Brof. Dofrath Gonarb von Siebolb

Dof-Stantiferetair a. S. u. Beb. up. Secretair Ferbinenb Schlegel. Brof. Carl von Siebelb Mina Roelbechen, geb. Beftermeier, und 16 Entel. und 16 Gntel.
Dr. Friedich Rulf hierf.; Dr. Buchdruckereibesther Feifter biert; Dr. Gottfried Krüger biert,; Frau Superintendent Bell-mann zu Riefelsborf; Dr. Inspector Thienell zu Drebfau.

Ronigliche Schaufpiele.

Kreitag, ben 14. Januar. Im Opernhaufe. (ite Borr ftellung.) Martha, ober: Der Marft ju Richmond. Romantifch- fomiliche Oper in 4 Abtheilungen, von En Frieden. Rufft. om ff v. Flictow. (br. Reichel: Lyonel.) — Aleine Breift. Drei und zwanzigfte Borftellung auf bem Weihnachts. Kinder-Theater im Concerficale bes Königl. Schaufpielbaufes. Das Schneiberlein und bie Rothhosden. Dierauf: Rinber Sinfonie. Und: Arlequin's Banber-Britiche. Breis eines Bil

lete 10 Sgr. Anfang 6 Uhr. 3m Dpernhaufe. Schau Gennabend, ben 15. Januar. 3m Dpernhaufe. Schau ipielhause Bortiellung mit aufgehobenem Abonnement. Concert unter Mitwirfung bes Frl. Therese Wilanello. 1) Duvertur unter Bettwittung bee get. 2hereje Milanello. 1) Duverfiter jur Dor, "Kauft", von L. Spooft. 2) Regret et Prière, vor-getragen von Kranl. Th. Milanello. 3) Gesang, Hr. H. Rrü-get. 4) Fantaisie militaire, von Lécnart, vorgetr. von Kri-th. Milanello. 5) Gesiang, Hr. 3schiefebe. 6) Fantaisie caprice, von Bieutemps, vergetragen von Kraul. Th. Milanello. Bor-ber: Das Tagebuch, Luftpiel in 2 Abtheilungen, von Bauerin felb. Nach dem Concert: Orei Frauen und feine. Vosse in 1 Mrt. von G. Kettel. — Mittel-Preise.

Mct. von G. Kettel. — Mittel-Preise.

Bier und zwanzigfte und vorleste Borftellung auf dem Weispnachte-Kinder-Cheater (f Freitag).

Sonntag, den 16. Januar Im Opernhause. (8. Borgfellung.) Die Sugenotien. Oper in 5 Abtheilungen. Musst won Meyerbeer. Ballet von Hoguet. (herr Carl Formes).

Marcel.) Anfang 6 Uhr. — hohe Breise.

Bunf und zwanzigste und letzte Boerfellung auf dem Beithachte-Kinder-Erbarter im Concertspale des K. Schanspielsbaufes. Breis eines Billets 10 Sgr. Anfang 6 Uhr. In Botebam Bortbellung bes herrn Ira Albridge mit seiner Geschlichaft. 3n Kingl. Eprache: Obestle. Ansang Guhr. Billets zu bieser Borftellung find in der Krantings. Bohnung im Schauspielsbause zu Volledum zu haben.

Friedrich : Bilbelmeftadtifche: Theater Sampa, ober: Die Marmerbraut, Romifde Dper in Jampa, oder: Die Matmorbraut, Komische Oper in 3 mufzügen, nach dem Französische bes Melledville, von Garl Blum Dufit von hereld. ("Jampa": dr. Meinhardt, vom hoftheater in Brauuschweig, als 3. Gastrolle.) Anfang 64 Uhr. Breise der Pläde: Fremdenloge 1 Thir. 10 Sgr. 20 Sonntag, ben 16 Januar. Jum 1. Male: Alles füt meinen Sohn! Ausstehl in 2 Aufzügen nach dem Französichen, von Friedrich, dierauf, neu einfludirt: Das Sonn, tagstäulich en, Luffing, von W. floto. Jum Schuss, neu einstudirt: herr Caroline! Baubeville: Bosse in 1 Aufzug, von W. floto. Bum Schus, neu einstudirt: herr Caroline! Baubeville: Bosse in

Sonnabend, ben 15. Januar. Bum 7. Male: Ontel Tom's Stitte, ober: Regerleben in Morbamerifa. Dramatifches Gemalbe mit Gejang in 4 Acten.
Sonntag, ben 16

mtt Gejang in 4 Acten.
Sountag, ben 16. Januar. Jum 5. Male: Eine Bergnungsreise. Bofie mit Gesang in 3 Acten, von G. Starke. Dufft von Stegmann. Borber: Er ift nicht eiserschaftig, Luftspiel in 1 Mct, von Clie.
Montag, ben 17. Januar. Jum ersten Mal wiederholdt: Die Bettlerin. Schauspiel in 5 Acten, nach bem Französischen, von Bettlerin.

Olumvifder Gircus ... E. Reng,

Große Friedricheftrage Rr. 141a. Sonnabent, ben 15. 3an. Große Berftellung. enefig für Pierre Monfroid, in welcher berfelbe Pfeifens und ben Doldfprung ju Bferbe anefthien wird. Bum Schluß: Min of aur o, ber verliebte Bergfobolt. NB. Die freien Entreen find heute nicht guitig. Conntag, ben 16. Januar. Cqueftrifde Bette fampfe mit neuen Beranberungen. Um Schuß werben bie beiben großen fowarzen Stranfte geritten. G. Deng, Director.

## Rroll's Ctabliffement.

Sonnabend, ben 15. 3an. 3m Ronigsfaal Bum britten Rale: Der BBaffenfchmied. tomifche Oper in 3 Acten von M. Borbing. Unfand ausnahmemeife 6 Ubr. Gutrée gu t Converte von 1 Thir, an wird fein Entrée entrichte Der von bem Brandenburger Thore nach bem Etabliffemer führende fauber gehaltene Sugweg wird taglich burch Gas b

#### Rroll's Ctabliffement. Senntag, ben 16. 3an. Table d'hote a Gen

20 Sgr. incl Gnirer. Anfang 2 Ub Borlaufige Ungeige.

Erfter großer Carnevals = Ball Billete à 20 Ggr. für ben herrn und 15 C int die Dame find bis jum 21. b. D. Abende in ber Annthanblung bes herrn Luberit, Behrenftrage Dr. 22, Logen ji 10, 15 und 20 Berfonen bagegen nur an ber Kaffe bes Cto bliffements ju haben. Am Ballabend tritt ber Raffenpreis vot 1 Thir fur ben herrn und 20 Egr. fir bie Dame ein Gingelne Logens und Tribune. Billets topten 1 Thir, 7% Sgr.

Bur Gibeiterung wird in ber Baufe eine Lotteric attfinben, ju welcher ben erften 50 Berfonen an ber Control Gratis = Loofe prajentit werben. Die Gewinn worunter fid drei fehrwerthvolle Haupt= gewillie befinden, werben einige Tage vorher öffentlie

bee ibm Dienflag, ben 8. 8cbr. Zweiter und letter Carnevals = Ball.

Gircus von Eb. Bollichlager

Berliner Cirens Theater, bicht am Rosenthaler There. Sonnabend, den 15. Januar: Jum britten Male: Great Steeple Chase of Wales,

ober Gnglifdes Jagbrennen, Brice unt Grn, Brice unt in, und Uebungen ber Reitfunft und Ghmmaftif. Auch wird G. Bellichlager ben arabifden bengft Young Sylvan reiten. Anfang 7 Uhr. Gnbe 9; Uhr.

Sonntag, 16. Januar Mittags 12 Uhr im Saale des Englischen Hauses Concert

von Fräulein Virginie Watrin
aus Metz.
Unter gütiger Mitwirkung der Frau Leo, des Fräulein
Pulvermacher, der Herren Grünwald, Concertmeister Ganz und eines Chores von Gesangfreunden, unter Leitung des Musik-Director Stern.

1. Trio von Hummel, vorgetragen von Fräulein
Pulvermacher und den Herren Grünwald und Concertmeister Ganz.

2. Arie mit Chor aus Norma, gesungen v. Fräulein Watrin.

lein Watrin. Solo für die Violine, vorgetragen von Herre

Duett aus dem Stabat mater von Rossini. gesingen von Frau Leo und Fräulein Watrin.
Ave verum für Chor von Mozart.
Zwei Etuden von Chopin, vorgetragen von

Fraulein Pulvermacher. Französische Romanzen, gesungen von Eräu-7. Französische Romanzen, gesungen von Gretry.
Iein Watrin.
8. Chor aus den beiden Geizigen von Gretry.
Billets 20 Sgr. sind in den Musikalienhandlungen der
Herren Schlesinger, Unter den Linden 34. Guttenlag, Leipzigerstrasse 73, Friedländer, Werderstrasse 8,
zu haben. An der Kasse kostet des Billet 1 Thaier.

Zu der in der Mitte der künftigen Woche, an einem noch näher zu bestimmenden Tage von der Auführung des Händel sehen Orstoriums der Messias" sind Einlasskarten à 1 Thir. täglich von 9 – 12 und 2–5 Uhr bei unserem Hauswart zu haben.
Die Vorsteherschaft der Sing-Akademie.

Inhalts : Anzeiger.
Amtilde Radridten. — Bir maden nicht ben Anspruck.
Dentschland. Breu fen Berlin: Bermisches. — Königer berg: Berurtheilung Drei Jubilden. — Bom Eulenge birge: Gewerde Aussicht. Actungshaus. — haberstatt: Freigemeinbliches. — Künfer: Dentmal. — Düffelberf.
Eilendahn. — Trier: Boligei Necherchen.
Dün den: Diplomatie. Bermisches. — Augeburg

greigemeines. Bannet: Peliefe: Necherchen.
Min den: Diplomatie. Bemifchtes. Mugeburg: Confiscation. — And Riederbaiern: Moligen. — Birmaiens ; Jesuiten: Miffon. — Kaffel: Berurtheilung. — Franksut: Rotig. — Dreeden: Hofnachricht. — Erfülten: Miffon. — Kaffel: Berurtheilung. — Franksut: Bohlthatigfeit. — Hannover: Die Berufung der Standekammern. Diplomatie. Seieinacker. Antvalte. — Schwerin: Handles und Schiffich te-Artrag. — Dremen: Deutsche Flotte. Dulon's Bürgen. — Altona: Benkonirung. De fterreichischer Auferna. Beiten: Versonalien. Beimischer Antvalte. — Mailand: Berfartungen

Moland. Frankreich. Baris: Bolitische Bindfille. hohe Gehalte und kleine Berfonen. Die Familie Jerome. Bernisches. Die Legitimisten. Lamartine. Bom hofe. Bernisches. Tagesnotzen. Gine intereffante Säbelgeschichte. Bem Dofe. Tel. Dep.
Geo hbritann ien. Eondon: Hofnachrichten. Bersonalien. Bermisches.

Großbritannien. London: Sofnadrichten. Bersonalien. Bermischtes. Banteutt. Betrug. Myfterlöfte Kornfpeculationen. Gestägelichau. Ein hurrab für Egdinichtenschienen. Geftagelichau. Ein hurrab für Egdinichtschienen. Kom: Uederwachung der Lehranftatten. Spanien. Madrid: Zur Situation. Bermischten. Hopanien. Madrid: Zur Situation. Bermischtes. Sportugal Liffabon: Gottes. Theorrede. Schweiz. Lugern: Aloster-Bertauf. Dan einart. Kopenhagen: Erbfolge. Inm Meichetage. Rustand. St. Petersburg: Gober Reifender. Juditam. Luftel. Konftantinopel: Jur Montenegtinischen Frage. Oft indien. Bombapa Uederlandspost.
Mfrifa: Die Rachrichten vom Cap.

jablt Beigen gelber 70 3m, Reggen 624 3m, Gerfte 50 3m Bafer 324 3m.

dafer 324 Im.
Oppeln, 10. Januar, Der heutige Marft ftellte fich Weigen etwas matter und wurde bezahlt: Weigen 66-672-69 Je, Roggen 56-57-58 Je, Gerfte 422-43-44 Je, Spiece 27-28-29 Je.
Bunglau. 10. Januar Der Marft bleibt gut befahren und das Geschäft ist gesund. Ramentlich berbeitigen sich auch Kauser vob der behmischen Grenze, seit die Contanten so hoch stehen, man bezahlte heute Weigen weisen 772 Jee, gelden 78-Jee, Reggen 63 Jee, Gette 472 Jee, Haften und Kaufer voh der köhnen ist auch der keine Marft nat farft besahren, trobbem war namentlich für Weigen so viel Begehr, daß nicht alle Kaufer befriedigt werden sonnten. Man zahlte beut sur Weigen 67-69-72 Jee, Hoggen 59-60-62 Jee, Gerfte 39-40-12 Jee, Hafte 27-28-29 Jee. Um Allessenan-Wartke berrechte ein tolles Eden, weniger wegen de gemachten großen Geschäfts, als wegen der Wishelligkeiten, die

gemachten großen Geschäfts, als wegen ber Mighelligfeiten, bie unter ber großen Angabl von Raufern baselbft gewöhnlich vor fallen. Es ift ein Scanbal ju seben, wie fich bie Concurren, außert. Rippenflöße und andere unsanfte Berührungen find an ber Tagesorbnung, und eine bicte haut, so wie fraftige Körper Constitution find unerlässliche Bedingungen, um fich als Käuser

Constitution find unerlässliche Bedeingungen, um sich als Raufer Geltung zu verschaffen.

Mag bedung 13. Januar. Rartoffel Spiritus loco 29

Me 14,400 % Tr.
Umfterdam, 12. Januar. Weizen ohne handel. Roggen 125 K. preuß 220 M.

Robligamen gleich und 300 Kribjahr 1 L., 300 herbst 1.

debier, auf 9 Kaf idalich 55 f. R., 300 April 55 f. L., 300 Gerechter 57 L., 300 December 33 J., 400 December 33 J., 31 J., 32 J., 32 J., 32 December 33 J., 32 J., 32 December 33 J., 33 J., 32 December 33 J., 33 J., 32 December 33 J., 33 J., 300 December 33 Dece nurden. Am Montage find nach bem Schlusse ber Borse noch ca. 67½ Laft Beigen umgegangen, wobon 34 Last fein. hochbunt. 131 — 132 Ca. a 550 £. 23 Last hochbunt. 132 Ca. a 57½ with 10½ Last gut, bunt. in brei verschiebenen kleinen Bosten 128—131 Ca. a 504 a 505 £ und 525 £ w. Last. Breslau, 13. Januar. Der Marts unverändert, Kaufs luft schwach, und Käufer wollen billiger ausomnen. Roggen in guten Qualitäten beliebt, bagegen Gerste und hafer vernach lästigt.
 Heute bezahlte man Weiger Gerste und hafer vernach lästigt.
 Heute bezahlte man Weiger 67 — 74 He, gelber 66—72 He, Reggen 55—624 He, Gerste 40—45 He, und hafer 28—30 He, auch 31 He, Erbsten —

Elizaten ohne Offerten.

Ricesaat begehrt, und bei ziemlichen Offerein shepahlte man sit rothe 12—14 Ke, weiße 10—16 Ke
Spirinso matt und kaum 81 Ke zu bedingen Rubol loco 91 He da, u. G., 91 Me B., Lieferung ohne handel. Breslan, 13. Januar. Der Martt unveranbert, Raufs

herren Mues, führt fe ber Gt einem e tungen ee einn Projeg baben bulben ; bequem gangen Wunfd

Dem

Dem

ju verleit

Lieutenar

ibm perl

wie bem

Babenfd

Minift

licher @

menig b

es auch

einfachet

Staat.

batte."

Rechten

pon ben

unfere S

ten, an

Wefebe

folgt m

benehme

ibren . ber De zeigt, ! merft ! gebabt, Berich feiner beiten

lauter

griffe CI febrte ift fei unb f

Beruf Chrif bergu 9 brian biener abbå mögl

Gr i Ruh bes bria bria unb Fra

bie eine Tag